

#### PRESENTED

TO

# THE UNIVERSITY OF TORONTO

BY

froz her oflich Bibliothek

13 48/6 3.11 Jan Hay Inabiblioffed yeforey. Curganter)



I. F. C. Lingbein's

Gebiel) te

Der beffere und vermebrte Delgival-Musqube.

· . . lied T remire

on the Land of the Land of the Land of the

Stuttgort: I. Schelbre's, Bushanzinng.

1835.

21. F. E. Langbein's

## Gedichte.

Berbefferte und vermehrte Driginal-Ausgabe.

Dritter Theil.

Dit fonigt. würtembergifdem Privilegium.

### Stuttgart:

3. Scheible's Buchhandlung.

1835.





Die Flederwische.

Stuttgart, J. Scheible's Buchhandlung.
Druck von Carl Mayer Nbg.

21. F. G. Langbein's

# fammtliche Schriften.

Dollft andige, vom Berfaffer felbst beforgte, verbefferte und vermehrte Original-Ausgabe letzter Sand.

Dritter Band.

Enthält: Gebichte britter Theil.



Mit fonigi. murtembergifdem Privilegium.

### Stuttgart:

3. Scheible's Buchhanblung.

1835.



## Sebichte.

Dritter Theil.



### Die Huinen am Sec.

#### Eine wahre Begebenheit.

Riesenschatten wüster Mauern fallen Bon ber Stirn bes Berges in ben See; Gemsen springen burch bie oben hallen, Und im Borhof weibet kühn bas Neh. Dort erlosch, wie alte Sagen melben, Zammervoll ein hauptgeschlecht der Schweiz. Seine Söhne strahlten einst als helben, Seine Töchter schmüdte Zauberreiz.

Dieses Stammes lehte Sproffen waren 3wei Geschwister, ihrer Uhnen werth. Ottokar, ein Stern der Jünglingsschaaren, Weihte früh dem Baterland sein Schwert; Agnes, seine Schwester, war zur Blume Aller Schweizermädchen aufgeblüht: Ihre Schönheit, weit genannt vom Ruhme, Hob und krönt ihr Geift und ihr Gemuth.

Ihren Alugen schwand die grüne Küste, Und sie sahn das ferne Schloß nicht mehr: Horch! da schnaubte durch die Wasserwüste Unerwartet ein Orfan daher! Donnerschwangre Wolkenberge thürmten Hoch sich vor der Sonne goldnes Thor, Und aus allen Wetterhöhlen stürmten Wirbelwinde mit Geheul hervor.

Feindlich kam die Nacht auf Rabenschwingen Im Gebiet des heitern Tages an.
Um die Herrschaft sah man beide ringen,
Und der Dämmrung Zwischenreich begann.
Uch! wie blich der Frauen Rosenwange!
Selbst dem grauen Schiffer, der, als Kind,
Schon den See befuhr, ward seltsam bange,
Und die Heimath ihm ein Labyrinth.

In der Irre zwischen Wechselwinden, In dem Aufruhr ihres Wuthgesechts, Steuert' er, den Beg and Land zu finden, Wie ein Blinder tastet, links und rechts. Nur auf friedlichem Sewässer wiegte Sich sein Fahrzeug sonst mit Muth und Glück, Doch, da Welle gegen Welle kriegte, Schaubert' es vor dem Tumust zuruck. Liebreich troftend die verzagten Frauen, Muderten die jungen Manner fühn. Welcher Jubet, als der Uferauen Schmaler Gurtel ihrem Blid erfchien! Aber diesen Poffnungsschimmer dampfte Bald der Schreden, daß der matte Tag, Der bis jeht der Nacht entgegen fampfte, Plotifich seiner Feindin unterlag.

Ihrer Wolfen schwarze heere schlossen Sich in lange, grauenvolle Reih'n, Und ber himmel, ben sie rings umfossen, Schien ein großes Leichentuch zu senn. Btich auf Blich zerriß die grause hulle, Fluthen rauschen nieder, wie ein Meer, Und mit erderschütterndem Gebrulle. Walze sich von sern der Donner her.

Mit des Wetters steigendem Getummel Stieg die Angst der Liebenden im Boot. Ach, nach ihnen griff herab vom himmel, Griff empor aus Bellenschaum der Tod! hoffnungslos, dem Starken zu entrinnen, Schloß fich, feurig betend, Weib an Mann, Um vereint den hafen zu gewinnen, Wo kein Erdsturm sich erheben kann.

Und als jeht die Fluth noch wilder schäumte, Und sich, wie ein ungezähmtes Roß, Mit der leichten Laft des Kahnes bäumte, Schoß ein rother Schlangenbliß aufs Schloß. Gräßlich hallte dort mit Donnerfrachen Noch des Thurmes Ginfturz durch die Luft, Da verschlang der Seeschlund hier den Nachen, Und ein doppelt Brautbett ward die Gruft.

### Das Bemd des Glücklichen.

Ein König lag gefährlich krank, Und gab fich felbft verloren. Ihm half kein Pulver und kein Trank Der trefflichften Doctoren. Ihr großer Kriegsrath vor bem Bett War feinem Fieber ein Gespött.

Die Opern wurden eingestellt, Ge ruhten alle Geigen; Man fah bee Hofes feine Belt Biel Schmerz mit Unstand zeigen, Und sie verschrieb sich, wie es hieß Schon Trauerkleiber aus Paris. Dem alten Hofnarr'n schien sogar Die Zunge weggeschnitten. Er, ber sonst schwahte wie ein Staar, Trat, wann bie Aerzte stritten, In ihre Mitte, wie ein Tropf, Und wiegte still ben Satyrkopf.

Einst aber fiel ber Stummheit Schloß Ihm plöhlich von bem Munde:
"Ihr Großperücken," brach er los,
"Ihr taugt nur für Gesunde!
Troth euerm Griechisch und Latein,
Stellt, wo er will, der Tod sich ein!

Bor euern Augen hat er schon Die Majestät beim Kragen, Und hört mit Lachen euer Drohn, Ihn aus der Burg zu jagen. Drum packt euch selbst! — Es lebt ein Mann, Der ihm die Spihe bieten kann. Er ift — was ihr allfammt nicht fepb! — Ein großer Herenmeister, Und bannt, berufen weit und breit, Die schlimmsten Höllengeister; Auch prophezeit er auf ein Haar, Und heilet Kranke wunderbar."

"Ei! was versicht ein Narr bavon!"
Sprach stolz ein Mediciner.
"Pah!" rief der König: "Schweig, Patron! Er ist mein klügster Diener. Berachte, Hänsel, sein Geplarr, Und schaff mir beinen Zauberer!"

Des Meisters Siedelhütte fiand In einem nahen Haine, Und schnell macht' er, an Hänsels Hand, Sich auf die schwachen Beine. Er war, wie Nestor, hoch bejahrt, Und ellensang sein Silberbart. Matt hustete bie Majestät Ihm ihren Gruß entgegen: "Willkommen, würdiger Prophet, Willkommen mir zum Segen! Sprich reblich, muß ich schon hinab Bom hohen Thron inst tiefe Grab?"

"Das fann ich," sprach ber ernste Greis, "Nicht auf ber Stelle sagen. Ich muß zuver mit stillem Fleiß Drob die Planeten fragen. Erst mit dem nächsten Morgenroth Berkünd ich Leben oder Tod." —

So trat er ab, und überließ Die Hoheit ihren Sorgen; Doch kam er treu, wie er verhieß, Burück am andern Morgen, Und trug ein Buch in seiner Hand, Deß Räthselschrift nur er verftand. "Herr König, sprach er, "furchtbar fieht Der Tob Euch nach bem Leben, Doch werben Eure Majestät Sich stracks gefund erheben, Wenn Guern Leib ein Hemb umfchtießt, Des Cigner volles Glück genießt."

Die Schranzen lachten. — "Er ift toll!" Lief ringsum ein Geflüster; Doch ber Monarch sprach hoffnungevoll Zum Premierminister: "Graf Sterz, bas schlägt in Guer Fach, Schafit solch ein hemb in mein Gemach!

Was sinnet Ihr und werbet bleich? Ihr rühmtet ja noch heute: Durch Gure Sorgfalt sen mein Reich Boll bochbeglückter Leute. Stellt boch von bieser großen Schaar Nur einen Ginzigen mir bar!" Der Staatsmann schlich vom Krankenbett, Mit Wolken im Gesichte, Berschloß sich in sein Cabinett, Und fluchte ber Geschichte. Zehn Febern wurden wild zerknickt, Und bann gerieth erft dieß Sbiet:

"Kund und zu wissen: Furchtbar sieht Der Tod Uns nach dem Leben; Doch werden Wir, sagt ein Prophet, Uns stracks gesund erheben, Wenn Unsern Leib ein Hemd umschließt, Deß Eigner volles Glück genießt.

Wem aiso Noth und Kummer fremd, Der wird ersucht in Gnaden, Er teih' Uns vördersamst ein hemb, Wär's auch von groben Faden. Schlägt's an, so tohnen Wir's mit Gold, Und bleiben dem Lesigher hold." —

Feucht von ber Presse hing dieß Blatt Kaum an den Stragenecken, Da sah man schon die halbe Stadt Empor die Hälse recken. Sie las den Brief, und goß ein Meer Bon bittern Glossen brüber her.

Die Armuth rief: "Daß Gott erbarm! Bir find die rechten Leute! An Laften reich, an Hemben arm, Sind wir bes Elends Beute. Der Steuerbote fturmt ins Haus, Und schüchtern flieht bas Glück hinaus." —

Mand, Andrer las des Königs Schrift Mit eingebifiner Lippe, Und dachte stumm, voll Gall' und Gift, An seine Frau Xantippe, Die ihm, als wär' es ihr Beruf, Durch Zanksucht eine Hölle schus. Kurz, jeder trug ein Kreuz von Blei Tiefseufzend auf dem Rücken, Und fand, daß es sein Wert nicht sen, Ein Hemd nach Hof zu schicken. Dort barrte man bei Tag und Racht, Und nicht ein Läppchen ward gebracht.

"Berdammt!" rief der Minister aus:
"Das wird man hamisch deuten!
Gpannt an!" — Er fuhr von Haus zu Haus
Nun selbst zu solchen Leuten,
Die der gemeine Wahn der Welt
Für überirdisch glücklich halt.

Er fuhr zu Reichen, bie mit Luft In ihrem Golbe muhlten;
Bu Großen, bie mit hoher Bruft Schier Götterwürde fühlten;
Bu manchem jungen Ehepaar,
Das funkelneu verbunden war.

"Ihr Theuern," iprach er, "es entsieht Bei hofe viel Befremben, Daß ihr nicht Seiner Majestät Bu hulfe kommt mit hemden. Bei Gott! wenn ihr nicht glüdlich fend, So ift's fein Kind ber Sterblichkeit!"

Biel herr'n und Damen wurden roth; Ein andrer Theil erbleichte. Sie trugen all' ein padchen Noth, Doch scheuten fie die Beichte, Und öffneten dem Grafen Sterg Den Baschschrant lieber als ihr herz.

Man gab ihm hemden ohne 3ahl; Sie faßte nicht sein Wagen, Und in der hofburg faum ein Saal, Wo sie, wie Verge, lagen. Der König ließ sie durch die Bank Sich rastlos anziehn, und — blieb frank. "Das tacht' ich!" rief ber treue Hans. "Trots weisen Ercellenzen, Sag' ich, ber Narr: nur eine Gans Sucht Glück in Residenzen, Da ist doch alles blauer Dunst, Und Uffenspiel und Kahengunst!"

"Sehr wahr!" fiel ihm fein Herr ins Bort.
"Mein Hans spricht klug und bieder.
Drum, Graf, macht Guch aufs Land sofort,
Und kommt nicht eher wieder,
Bis Guch ber rechte Fund gelingt,
Und Ihr Gesundheitshemden bringt!"

Der Graf schnitt hansen ein Gesicht, Und brummte: "Barenhäuter!" Warb einen hofheren von Gewicht Sich eilig zum Begleiter, Und fuhr ins Kreuz und in die Quer Vier Wochen lang mit ihm umber. Ein blasender Trompeter ritt Einher vor ihrem Wagen. So ging's durch Dörser, Schritt für Schritt, Mit wiederholten Fragen: "Jft nicht ein Glücklicher allba?" Doch feine Stimme sagte Ja.

"Was hilft die Kreuzsahrt!" rief ber Graf: "Sch! Kutscher, umgewendet! Der Pickelhering hat uns brav In den Upril gesendet. Das Bolk benkt, wenn es Glück gesieht, Wird flugs ber Steuersuß erhöht."

"So ift's!" bejahte ber Sefährt. "Man hat bei Burft und Schinken Run auch bes Kochs genug entbehrt, Und fast will mich bedünken, Daß ber verwirrte Astrolog Den guten König nur betrog." Drauf rollten benn die hohen herr'n Der Königsstadt entgegen. Sie suchten jeht Fortunens Stern Auf andern Seitenwegen, Und fanden hier auch manches Stuck Des besten Schinkens, nur fein Glück.

Doch, als sie einst beim Morgenstrahl Die Fahrt begonnen hatten, Erscholl aus einem Wiesenthal, In eines Wäldchens Schatten, Um Bord bes Weges, ein Gesang, Der so in muntern Tönen klang:

"Juchhei! ich bin ein froher Bicht, Als hatt' ich Fürstengüter. Ich lach' euch fühn ins Angesicht, Ihr stolzen Mammonshüter! Juchhei! ich bin ein reicher Mann, Der euern Bettel missen fann!" — "ha! welche Stimme jubelt dort Im Dunkel jener Buchen? Dort trillert, auf mein Ehrenwort! Der Phonix, ben wir suchen!" So sprach ber Graf zum herrn Compan, Und rief bem Kutscher zu: "halt an!"

Aussteigend ließen sie walbein Sich von bem Liebe weisen, Und saben balb ein Bauerlein Aus seinem Milchnapf speifen. Der Burich, ein frisches, junges Blut, Bar lauter Leben, Kraft und Muth.

Mit welcher Seelentuft er aß!
Wie ladhten Aug' und Stirne!
Und, was nicht übel war, ihm faß
Bur Rechten eine Dirne,
Wie Reben schlank, boch brall und rund,
Und, wie ein Fisch im Bach, gefund.

Er füßte sie: ben Lauschern tief Dabei ber Mund voll Baffer. "Das ift, bei meiner Chre!" rief Der Graf, "ein rechter Praffer! Er wurzt mit Kuffen seinen Schmaus, Und lacht ben reichsten Schwelger aus."

Sie traten naher. "ha! mein Freund, Schmeckt's schon so früh am Morgen? Du scheinst mir ein geschworner Feind Bon Grillen und von Sorgen! Täuscht nicht die Sprache beines Blick, So siest du im Schoof des Glück!" —

"Da sih' ich!" sprach bie gute haut. "Mich nähren Arm' und hände; Und sagt mir, wo ich eine Braut So schon, wie biese, fande? Schaut sie mir freundlich ins Gesicht, So tausch' ich mit bem König nicht!" "Der arme König!" rief ber Graf.
"Er liegt in Fieberketten;
Doch bu kannst ihn vom Todesschlaf Mit leichter Mühe retten: Ein Hemd — sprach eines Zaubrers Mund — Ein Hemd von bir macht ihn gesund!"

"Ein hemd von mir?" — versetzte Beit Mit staunenvollen Mienen. "Es thut mir in der Seele leid, Ich kann damit nicht dienen. Ich babe vollauf Freud' und Glück, Allein von hemden nicht ein Stück." —

"Gott!" rief ber Staatsmann, und ward bleich:
"Der Glücklichste im Lande
Besicht kein Hemb! — Das stürzt bas Reich
Und mich in Noth und Schande!" —
Er sang betrübt bieß Klagelieb,
Uls eben ber Monarch verschieb.

### Die Sage vom Bischof Hatto.

Den Segen bes halmes im Mainzer Lande Schlang hatto's Speicher begierig ein. Es dauchte ber geistlichen Macht keine Schande, Der eisernsten Bucherer haupt zu seyn; Und fiehten verkummerte Schatten um Brot, Bard ihnen mit Kerker und Geißel gedroht.

Des Hungers Schwert, bas Tausende mahte, Berhieb die Bande der Tyrannei.
Ein Aufruhr durchstürmte die Hauptstadt, es frahte Der rothe Hahn aus dem Borrathsgebau, Er schwang die seurigen Flügel ums Dach, Die Mauern stürzten mit Donnergefrach.

Bur Branbstätte flog, mit bem Trupp feiner Reiter, Der Bischof schnaubend: "Ergreist die Brut!"
Die roben Kriegsenechte warsen die Meuter, Auf sein Gebot, in das Meer ber Gluth.
Hobntachend hort' er die Sterbenden schrei'n;
"Sa!" rief er, "wie pseisen die Kornmäuse fein!" —

Soch fah von ben Sternen hernieder ein Racher, Und fprach bas Urtheil der Blutschuld aus. Seim trabte der Wüthrich jum schäumenden Becher, Doch fielt, was schwimmt auf dem Wein? — Gine Maus! Bleich bebte ber Pfaff, und mit Grausen trat Bor sein Gewissen die ruchlose That.

Urplötslich zerborft an ungablbaren Orten Der glanzende Marmorspiegel ber Want, Und aus den weit aufgabnenden Pforten Kam eine Heerde von Maufen gerannt. Sie pfiffen und heulten ein graftliches Chor, Und sprangen am fiarrenden Bischof empor.

Er floh, mit aufwärts sich sträubenden haaren, Er feuchte die hallen ber Burg entlang: Umsonst! ihn verfolgten die pfeisenden Schaaren, Und eine furchtbare Stimm' erklang: "Und hattest du Flügel, sie frommten bir nicht, Denn tausendmal schneller ist Gottes Gericht!" --

Danieber gebonnert von Tobesschrecken, Indes um ihn her das Geziefer zerstob, Berbarg er sich unter des Ruhebetts Decken, Bleich wie ein Gespenst, das der Gruft sich enthob. Die Furcht hielt lang' ihm zu häupten Wacht, Doch schloß sein Auge die Mitternacht.

Jeht sah er, in scheußticher Larben Gebrange, Berbrechen seinen bischöftichen Stab, Und fich, gebrückt in bes Sarges Enge, Lebenbig versenken in Nacht und Grab; Und als er sich lostis vom peinlichen Traum, Durchschlüpften Mäuse bes Bettes Raum.

"D Jammerleben voll Cfel und Grauen!
Ihr Traumgespenfter verkörpert euch,
Erwurgt mich, zerfleischt mich mit Drachenklauen,
Und schleppt mich hinunter ins Tobtenreich!"
So rief er, indem er vom Lager sprang,
Und roll Berzweiflung bie hande rang.

Er wandelte feufgend, mit zagendem Schritte, Wie ein Geachteter, burch den Pallaft, Geichreckt von dem Hall feiner eigenen Tritte, Und neidend best schlafenden Hofgefinds Raft. Es regte fich rings keine Lebensspur, Das Flammchen der Ampeln bewegte fich nur.

Die leuchtenden Alugen bes Morgens saben Ihn noch in ber grauenvollen Ginöbe wach. Er hörte geschäftige Diener sich naben, Entschlich vor Scham zum verlagnen Gemach, Betrat die Schwelle mit spähender Scheu, Gewahrte fein Schreckniß, und lebte wie neu.

Doch als er am Mittag, sammt Chorherr'n und Rittern, In Freude genoß des Nektars vom Rhein, Sah man ihn jähling erblassen und zittern, Denn ach! die Bluträcher stellten sich ein. Sie wimmelten zahllos aus seinem Gewand, Und raften ihm gierig das Brot aus der hand.

Er blicke mit Grimm ber Berzweiflung gen himmel, Und warf in ber Gilftucht ben Seffel um. Ihm nach, wie ein Schweif, zog bas graue Gewimmel, Die Gäste saßen wie Bilbfäuten stumm, Und schleunig, nach kaum erst begonnenem Mahl, Berließen sie schaubernd ben Sisch und ben Saal.

So sputte die lästige Wundererscheinung In Hatto's Pallaste drei Monate fort. Bald einzeln geneckt, bald in Schaarenvereinung, Blieb nirgend dem Bischof ein ruhiger Ort. Die Unholden störten zulest ihn sogar Im Sange der Hochmesse vor dem Altar. Er bot für ein Mittel, sie aufzureiben, Durch herolde manchen anlockenden Preis; Er ließ hochberühmte Beschwerer verschreiben, Sie zogen ums Schloß einen magischen Kreis: Doch schlug ihr Bannspruch und Talisman So wenig als fünstliche Gistmischung an.

"O war' ich unglücklicher Mann nicht geboren!" Rief Hatto, mit himmelwärts flammendem Blick. "Hindrängen will mich zu des Grabes Thoren Dein eherner Urm, verhülltes Geschick! Ich trope dir aber und all beiner Buth: Dir obsiegt der Mensch burch beharrlichen Muth!"

Er ließ, daß er fich vor den Peinigern rette, Sofort einen Thurm, ein fteinernes Rund, Auf einer Iniel, im Wogenbette Des Rheinstroms, erbauen auf Felsengrund. Dort hofit' er, umarmt von dem machtigen Abein, Bor fluthscheuen Feinden gesichert zu sebn. Die Wasserburg stieg mit thätiger Schnelle Hoch aus bem Schoose bes Felsen empor; Bom härtesten Marmor gewölbt war die Zelle, Die Hatto sich brinnen zur Wohnung erkor, Und brennende Sehnsucht nach Ruhegewinn Spannt' ihm die Segel zur Reise dahin.

Sein Schiff umrauschten bes Rheines Wegen, Doch waren sie ihm keine schühende Wehr: Es schwammen behend, wie im Wasser erzogen, Die schrecklichen Plagedämonen umher, Bersolgten gedrängt der Gondel Bahn, Und klommen in Schaaren den Bord hinan.

Und eine Stimme vernahm er mit Beben, Die, wie aus den Wolken herunter, sprach:
"Durch Blutschuld hast du verwirkt bein Leben, Dein Schicksat eilt, wie bein Schatten, dir nach! Es stieg mit dir in das flüchtende Boot,
Und mitten in Fluthen ergreift dich ber Tod!"

Drauf fand man einst Morgens im Thurmgemache Ihn starr am Fußboben hingestreckt, Und, gleich einem Schwarme von Mücken am Bache, Mit nagender Mäuse Gewühl ihn bedeckt. Wie Blise verschwand bas gräuliche Heer, Doch zuckte der blutende Leichnam nicht mehr.

Man nennt ben Thurm, wo sich bieß, nach ber Sage, Bor achthundert Jahren bei Bingen begab, Den Mäusethurm bis zum heutigen Tage, Und graunweckend sieht er den Rhein noch hinab. Kornwucherer, blickt auf dieß Hochgericht hin, Und Schauber durchbeb' euch den eisernen Sinn!

# Die garfnerin und der Mond.

Id) will vom Schlosse Drachenstein Ein feines Lied euch lebren.
Einst zog ein frommer Mondy dort ein, Um Sünder zu bekehren.
Mit Flammeneiser sprach ber Mann, Und drohte mit bem Kirchenbann Dem Ritter und den Knappen.

Um Abend ward er zahm gemacht Durch Bacchus füße Gaben, Und lag bis über's Obr, bei Nacht, Im Dunenbett begraben. Doch als ibn Träume schon umblübn, Erweckt um zwolf Uhr ploplich ihn Das Knarren seiner Thüre. Und eine ichtanke Jungirau tritt, Bei bellem Lampenichimmer, Mit teifem, feiertichem Schritt, Tiefichweigend in fein Limmer. Sie trägt ein weißes Schleppgewand, Im blonden Haar ein ichwarzes Band, Und eine Harf' im Arme.

"Wer bist bu?" fragt er. "Willst bu mich Ins Netz ber Wollust locken? Aus meinen Auge bebe bich, Und bet' und spinn' am Nocken!" Die Jungfrau bort, was er gebeut, Berneigt sich tief mit Sittsamkeit, Und gehet fill von dannen.

Er eifet zu Gebet und Sang, Als kaum die Sterne weichen, Und fieht durch einen buftern Gang Die Harfen Jungfrau schleichen. Er schilt sie wieder tapfer aus: "Mas schweisst du, Dirne, frech burche haus? Treibt bich ber Mondsucht Geißel? Laß von der eiteln Harfenkunft, Du Weltkind, dich bekehren, Geh, und vernimm mit Andachtsbrunft Im Tempel meine Lehren!" Die Jungfrau hört, was er gebeut, Berneigt sich tief mit Sittsamkeit, Und gehet still von dannen.

Drauf tritt er auf ben Kanzelstuhl, Wo er sich mächtig spreihet, Und fürchterlich ben Höllenpfuhl Mit Pech und Schwefel heichet; Und immer spähend suchet er Das harfenmädchen rings umher, Allein er sieht es nirgend.

Drob zürnet er beim Mittagsmahl: "Wer ist bas Kind ber Sunde, Das mit ber harf' ich überall, Nur nicht im Tempel, finde?" Mit starrem Munde horcht und gafft Die ganze Tischgenossenschaft, Und schweigt auf seine Frage. Doch wieder Nachts um zwölf Uhr tritt, Bei hellem Lampenschimmer, Die Harfnerin, mit leisem Schritt, Tiefschweigend in sein Bimmer. Er hebt im Bette sich empor, Und bonnert grimmig ihr ins Ohr: "Du Balg, was willst du wieder?"

Sie bruckt auf seinen Mund gemach Die zarten Fingerspihen;
Drob will er einen Feuerbach
Des Bornes auf sie sprichen:
Doch schnell verstummt er, wie ein Fisch
Und kann seitbem nur noch bei Tisch
Den Mund zum Essen brauchen.

# Die Harfnerin und der Ritter.

Es war einmal vor alter Zeit Ein junger Rittersmann, Deß mufte Sittenlosigfeit Den schlimmften Ruf gewann.

Er liebte Schwelgerei und Spiel, Und wenn, wie oft gefchah, Der Würfel nicht nach Bunfche fiel, Wie gräßlich flucht' er ba!

Er hatte, furg, fein gutes haar, Und sonderlich war er Ein habicht für bie Taubenschaar Der Madchen weit umber. Er zog — benn Rube war ibm Qual — Durche Land nach Schmauserei'n, Und so besucht' er auch einmal Die Burg zu Drachenftein.

Gin toll burchichmarmter Lag entwich; Der Büftling froch zu Reft; Doch bald weckt' ibn ber Geift, ber fich Dort nächtlich feben läßt.

Die garte weibliche Gestalt Trat feinem Bette nah. Sein Zunderberg blieb nimmer falt, Wenn er ein Madchen fah.

So fühlt' er jeht auch raichen Trieb Bu rober Liebelei. ,Willfommen, sprach er, "seines Lieb! Mein Bett hat Raum für Zwei."

Die Jungfrau fah ihn ichweigend an, Und schweigend trat sie ab, So fanft und rubig schifft ber Schwan Den stillen See hinab. Der Nitter sprach vom Scherz ber Nacht Um Morgen frech und breist. "Freund," rief ber Wirth, "nimm bich in Acht! Die Jungfrau ist ein Geist."

"Gin Geift?" — versehte Jener brauf. "Das tohnt noch mehr bie Müh! Rommt sie mir wieber in ben Lauf, Recht tapfer fuff ich sie!"

Die Stunde, die der Schatten Thor Entricgelt, fand ihn wach, Und schweigend trat, wie Tags zuvor, Die Jungfrau ins Gemach.

Er bot ihr, nod, entflammt von Bein, Sohnneckend feinen Gruß, Drang fühn und fturmend auf fie ein, Und rang nach einem Ruß.

Dody, eh' er seine Luft gestillt, Fast' ihn bas falte Beib, Und schlug, wie Gisenklammern, wild Die Arm' um seinen Leib. Er zappett' einen Augenblid, Dann ichwand ihm jeder Sinn, Und mit zerbrochenem Genick Sant er entfeelt bahin.

### Geschichte der garfnerin.

Auf der Erbe bieß ich Kunigunde, Gh' ich in die talte Tiefe fant, Und des Todes Relch mit bleichem Munde, Schaudernd vor dem finstern Abgrund, trank. Meine Wangen blühten, Meine Augen glühten, Und wie eine Tanne war ich schlank.

Lieblich ftrabit' ich in dem Kreis der Damen, Bei Turnieren, wie ein beller Stern, Und die schönften jungen Ritter nahmen Stets den Dant aus meinen handen gern. Rubolph rang vor Allen, Mir nur zu gefallen, Doch mein Kaltsfinn hielt ihn lange fern. Endlich rührte mich sein beises Streben, Und ich ward dem guten Jüngling bolt. Sein so fiandbaft mir geweihtes Leben Lobnt' ich nun mit reichem Liebessold. Unstrer Herzenssluthen Selige Minuten Kauft man nicht um alles Erdengold

Eins des Andern Welt und himmel, gingen Fremde Freuden uns nichts weiter an. Borte Ruboteh mich zur harfe fingen, Dotte Ruboteh mich zur harfe fingen, Das erhob ihn zu dem Sternenplan; Und barum begleiten Seine Lieblingssaiten Mich noch jest auf meiner oden Labn.

Aber durch die Rojen unfrer Freude Stach ein Dorn des Kummers oft herror: Armuth thürmte Felfen für uns beide Auf dem Pfade zum Altar emper. Hier war zu erwägen: Priesterhand und Segen Schließe nicht dem Mangel unfer Thor. Werd' ich einst als Gattin ihn umfangen? Ober trennet uns des Schicksals Macht? Diese Zweisel düstrer Schwermuth brangen Auf mich ein, wie Schwerter in der Schlacht. Meine Mutter sagte, Us mein Leid ich klagte: "Harre, Kind, bis zur Andreas-Nacht!

Riegle bann, sobald die Sterne scheinen, Ginsam bich in beine Kammer ein, Mimm zwei reine Kelche, gieß' in einen Helles Wasser, in den andern Wein, Und, als famen Gaste Bald zu einem Feste, Decke beinen Tisch, wie Schnee, so rein!

Sast du dieß so punktlich vorgenommen, Und die Kelche zierlich aufgestellt, Dann wird die Gestalt des Mannes kommen, Der von dir den goldnen Ring erhält. Sie wird nicht verschlen, Einen Kelch zu wählen, Und das beutet, welches Loos dir fällt. Soll ein reicher Mann bich hoch erheben, Wählet muthig die Gestalt den Wein; Wird ein Armer dein Gefährt durchs Leben, Schlürft sie nur ein Tröpschen Wasser ein: Doch im dunkeln Stande Wird durch stärkre Bande Lieb' und Glück an dich gefesselt seyn." —

Sie erschien, mit hellem Sternenschimmer, Bang' erwartet, die Andreas: Nacht.
Ich verschloß mich einsam in mein Zimmer, Und zwei Kelche füllt' ich still und sacht.
Ich, wer wird nun kommen!
Seufzt' ich herzbektommen,
Und im fernsten Winkel gab ich Acht.

Spät erst Inarrten meines Borsaals Dielen, Und herein ins 3immer trat alsbald, Schön geharnischt, wie bei Nitterspielen, Meines Nudolphs herrliche Gestalt. Mit bescheidnen Lippen Sie vom Wasser nippen Sah ich froh in meinem hinterhalt.

Sie entfernte sich mit sanftem Schritte, ... Und ich rief, wie trunken: "Er ist mein! Seine Liebe schmudt mir jede hütte, Und bem Bach entschöpft sie Götterwein. Möchten Königserben Nun auch um mich werben, Keines Undern Gattin will ich sepn!"

Diese frobe, seierliche Stunde War für meinen wilden Gram ein Zaum, Und ich sprach, mit Lachen auf dem Munde: "Rudolph, gib dem Kummer nicht mehr Raum! Was bedarf's der Sorgen? Wir sind bald geborgen; Das rerrieth mir heut ein holder Traum."

Doch er sprach: "Ich such, in fernen Ländern Mit dem Schwert das Glück, das hier mich flieht. Aber wird das Herz die Farben andern, Wann mich Liebchen nicht mehr hört und sieht? Findet treu und bieder Dich bein Rudolph wieder, Wann er fröhlich einst zur Heimath zieht?"

"Ja!" begann ich, tief gerührt, zu lallen, Und mit Wärme brückt' ich feine Hand: "Ja, mein trauter Herzensfreund, wir wallen Treu vereint bis in das Schattenland!" Und wir schworen beide Hohe Liebeseibe, Bis sein schnelles Roß mit ihm verschwand.

Mocht' ihm wohl die trübe Zukunft ahnen? Ich, er ritt fo schwermuthevoll bahin! Leider ift, wie Wind: und Wetterfahnen, Unbeständig oft der Menschen Sinn! Leichte Flatterseelen,
Ich kann nicht verhehlen,
Daß ich so, wie ihr, zu schelten bin!

Nur an Rubolph bacht' ich mit Entzücken, Nur fein Bild erschien mir Nachts im Schlaf; Aengstlich treu, ließ ich nur ba mich blicken, Wo ich keinen anderne Jüngling traf: Aber schlau und leife Ueberschritt die Kreise Meiner Einsamkeit ein junger Graf. Er entwickelte durch Schmeichelworte Bald bas Samenkorn der Eitelkeit, Das geheim schon an des Lebens Pforte In des Weibes Herz ein Unhold streut, Und das, drin gepfleget, Hoch empor sich reget, Und zu einem Giftbaum leicht gedeiht.

Graf Lothar ließ seinen Reichthum funkeln, Um dieses bunte Strahlenspiel Meinen armen Audolph zu verdunkeln, Und sein Blendwerk führt' ihn halb zum Ziel. Ich empfand mit Schmerzen, Daß aus's Bild im Herzen Allgemach ein fühler Schatten fiel.

Und jest hört' ich ein Gerücht erschallen, Dem Lothar im Stillen Flügel gab: Rudolph sey in einem Kampf gefallen, Und versenkt in ein entserntes Grab. Welche tiese Wunde Schlug mir diese Kunde! Jammernd sehnt' ich mich zu ihm hinab. Aber von ber Erbe hebt fich wieber Das rom Sturm gebeugte Wiesenrohr: So warf auch ber Schmerz nicht ganz mich nieber, Und ich hob mich nur zu bald empor. Ohne Grund und Tiesen Des Gerüchts zu prüsen, Lieh ich nun dem Grafen gern mein Ohr.

Ift es Ernst, sein Wort von Lieb' und Treue? Dber ift er nur auf Scherz bedacht? Dieser Zweisel brückte jeht auf's neue Meine Brust mit selsenschwerer Macht. Darum mußt' ich wagen, Nochmals zu befragen Das Orakel der Undread. Nacht.

Und, nach meiner Mutter Lehr' und Beife, Füllt' ich beibe Kelche, schloß mich ein, Und im duftern Binkel seufzt' ich leise: Welche Mannsgestalt tritt nun herein! Bald, mit raschen Tritten, Kam ein Bild geschritten, Ganz bem Grasen gleich, und griff zum Bein.

Doch es führte kaum ben Kelch zur Lippe, Sieh, ba öffnete sich eine Wand, Und aus ihr hervor ftreckt' ein Gerippe Eine Uhr mit ausgelaufnem Sand. Dann ber Wand entsteigend Riß es, furchtbar schweigend, Schnell ben Weinkelch aus des Andern Hand.

Ich, umstrickt von einer Ohnmacht Banden, Bußte nicht, was weiter noch geschah, Und als sich die Sinne wieder fanden, Waren die Gestalten nicht mehr da. Aber nicht genesen Sah mein Geist das Wesen Mit der Uhr, wo ich den Grasen sah.

Dennoch zog mich Leichtsinn ins Berberben. Immer sprach er: Kindisch grübeist bu! Freilich muffen alle Menschen sterben! Tont dieß alte Lieb so rauh bir zu? Sage, was bich schrecket? Rudolph schläft, ihn wecket Euer Brauttanz nicht aus seiner Ruh!

Fliebend nun bes Trubfinns obe Bellen, Sturzt' ich in ber Menfchen laute Babn, Schiffte jubelnd auf ber Freude Wellen, Und zu Klippen führte mich mein Wahn; Denn im Wonnefchweben Durch dieß heitre Leben Trug Lothar fich zum Gemahl mir an.

Trunfen überrauschte mein Entzüden Jede warnende Bedenklichkeit, Ueberbaute sich mit goldnen Brücken Den gesährlich bunkeln Strom der Zeit, Und auf meinem Munde Lag zum Liebesbunde Für den Grasen gleich mein Ja bereit.

Und ber Tag, gewählt zum hochzeitsefte, Bard herbei gescherzet und gelacht; Es erschienen reichzeschmückte Gaste, Und wir taselten mit ftolzer Pracht. Bei ber Becher Rlange Und bei Rundgesange Schwärmten wir vergnügt um Mitternacht. Mir ward jeht, als schwebt' ein Ungewitter, Tobesbliche brobend, über mir: Da bewegte sich ein fremder Ritter Durch die Saffer an des Saales Thür. Niemand wollt' ihn kennen, Niemand konnt' ihn nennen; Sein Gesicht verbarg des Helms Visier.

Blutig war fein Schwert, sein harnisch buster; Alle bebten, die ihn kommen sahn.
Es entstand ein ängstliches Geflüster,
Aber Keinen sah der Fremdling an.
Stolz durch das Gedränge
Der erschrocknen Menge
Macht' er sich zur Lafel freie Bahn.

Und er stellte rasch sich einen Sessel Mitten zwischen Bräutigam und Braut. Jebe Zunge band bes Staunens Fessel; Seine Kühnheit strafte nicht ein Laut. Wirth und Gäste schienen Mit versteinten Mienen Bilber bloß, und saßen kalt durchgraut. Und so saß auch eine lange Weile, Wie gelähmt burch einen Zauberbann, Lang und starr, gleich einer schwarzen Säule, Neben mir der wunderbare Mann. Wie voll Gramgedanken, Bickt' er ohne Wanken, Ohne Wort und Uthemzug, mich an.

Bis zum Glockenschlag ber zwölsten Stunde Bar die Burg so still wie eine Grust; Aber plöhlich winsetten die Hunde, Webgeschrei erschallte durch die Luft, Und der Weihrauchschale Wohlgeruch im Saale Dampste schnell ein herber Leichendust.

Es ward bunkel; alle Kerzen brannten Schweselblau und wie bedeckt mit Flor. Angswoll sprach ich zu dem Unbekannten: "Sagt, wer send Ihr? Schlagt den helm empor!" Ach, als er ihn rückte, Wehe mir! da blickte Hohl und graß ein Todtenkopf hervor. Und er achzt' und fiohnte: "Kunigunde, Ift dir so bein Rudosph wieder werth?
Meine Blüthe hat die Schreckenskunde Deiner Untreu, wie ein Brand, verzehrt.
Rasch, mit eignen handen,
Um mein Leid zu enden,
Stieß ich in den Busen mir bas Schwert.

Doch bu haft gelobt, mit mir zu wallen, Treu vereint, in jenes dunkle Land: Darum komm' ich aus den öden Hallen, Wo ich, fern von dir, nicht Ruhe fand. Folge beinem Gatten! Freundschaftliche Schatten Bieten zum Empfang dir schon die Hand."—

Er ergriff mid), und zu Gis erkalten Fühlt' ich mein erstarrendes Gebein; Mich umschwärmten luftige Gestalten, Bleich und schwebend, wie bes Mondes Schein; Unter mir mit Krachen Sprang ber schwarze Rachen Sines Abgrunds auf, und schlang uns ein.

Dod) wie Nachts die Flebermause schwirren, So muß ich, zu meiner Strafe, nun Diese Burg, wo ich versank, durchirren, Um noch so ein gutes Werk zu thun. Leichtsinn zu belehren, Leichtsinn zu bekehren, Jit der Preis, um den ist einst soll ruhn.

### Der Kußhandel,

ober

die vier weiblichen Alter.

Ein hirtenmabden, schon zum Mahlen, War etwas kaufmannisch gesinnt: Mit zwanzig Schafen mußt' Umint Den ersten Ruß ihr baar bezahlen.

Fünf Sommer alter war Narziffe, Alls er ben Tausch schon besser traf: Da blühten um ein einzig Schaf Auf ihren Lippen zwanzig Kusse. Balb lag ihr handel gang banieber, Und aus freiwilligem Entschluß Gab fie, für einen kalten Ruß, Uminten seine Schafe wieber.

Die eigne Heerbe, sammt bem hunbe, Bot fie fur einen Ruß zuseht; Allein ber Schäfer bankte jest, Und flog zu Daphnens Rosenmunbe.

# Amor und die gabsucht.

Als Amor einst seinen Geburtstag beging, Beschenkt' ihn sein Mütterchen holb. Sie gab, indem sie ihn zärtlich umfing, Ihm Bogen und Röcher von Gold. Er waffnete sich auf der Stelle damit, Und hüpfte davon mit gestügeltem Schritt.

Und vor bem Pallaste ber Mutter stand Ein altes, abschreckenbes Weib. Der Klaue bes Habichts glich ihre Hand, Und einem Gerippe ber Leib. Ihr Blick schoß herum, wie ein fliegender Speer, Und haftete gierig auf Amors Gewehr. "Ei, ei!" rief fie bell, wie ein schmetternber habn: "Sat dieß der Geburtstag beschert? Pog tausend! Mamachen griff wacker sich an; Die goldne Rüftung hat Werth! Ihr Herrschaften siget dem Reichthum im Schoof, Doch ich, liebes Männchen, bin auch nicht ganz bloß.

Betrachte, zum Beispiel, dieß Ringelden hier, Mit flammenden Herzen barauf!
Du findest mir nirgend, ich stebe dafür,
Gin schöneres Kleinsb zu Kauf.
Belch Prachtstuck für einen empfindsamen Herrn!
Gefällt bir's, bu Loser, und hattest du's gern?

Es war' für bein Liebden ein feines Geschent; Bas wurde bas Madden sich freun! Nun bore, mich wurmt ein gehabtes Gegant, Drum foll mich ein Spielchen zerftreun. Ich sebe bas Ringlein und bu einen Pfeil; Gelingt bir ein Glückswurf, so wird bir's zu Theil."

Sie framte brei Würfel, gebildet jum Trug, Aus ihrem Kober heraus, Und Amor, verliebt in das Ringelchen, schlug Den sockenden Untrag nicht aus. Der thörichte Knabe! Sein Kinderverstand War nicht mit den Kniffen der Here bekannt.

Sie lenkte die Burfel jum falfchen Gewinn Um Faben der Schwarzkünstelei, Warf immer ben Hauptpasch ber Sechsen sich hin, Und Umorn fiel Gins ober Zwei.
Ein Pseischen ums andere liefert' er aus, Und alle verließen ihr glänzendes Haus.

Er weinte vor Aerger, er lachte vor Buth, Die Gaunerin trösiete viel,
Und rasch seht' er nun mit Berzweiselungsmuth
Auch Köcher und Bogen auf's Spiel.
Sie gingen ben Weg seiner Pfeile geschwind,
Und schluchzend entlief das betrogene Kind.

Die Habsucht verlachte ben Jammernden falt, Und packte ben Spielgewinn ein. Sie wandelt seitdem oft in Amors Gestalt, Und rühmet sich, Amor zu seyn. Kein Bunder, daß biese Berlarvung ihr glückt, Da sie mit der Rüstung des Gottes sich schmuckt!

# Der Kampf um die Braut.

Der beutsche Simson, Ritter Rauber, Bar wie ein Lowe ftark und fühn, Doch stärker war helenens Zauber, Und ihre Schönheit fesselt' ihn.

Man fah ihn oft nach hofe reiten, Denn feine Dulcinea war Gin Kind ber Liebe Mar bes 3weiten, Das eine Grafin ihm gebar.

Held Rauber trat beherzt, als Freier, Bor faiferliche Majestät. ,,D bas ift Schabe, mein Getreuer," Dersehte Mar, ",bu fommft zu fpat! Der Spanier, ber bir im Naufen Den Sieg nicht felten ftreitig macht, hat bir ben Rang schon abgelaufen, Und gleiche Werbung angebracht.

Mit Muth und Gifer bient ihr beibe Mir und dem Reiche brav und treu: Drum will ich, daß ein Kampf entscheibe, Wer Gatte meiner Tochter sey."

Don Pedro hatte Riefenlänge, Befaß im Arme hertuls Kraft, Und nannte fich mit Wortgepränge Dit felbst bas haupt ber Ritterschaft.

Er ward mit Raubern an bie Stufen Des Kaiserthrons im Ritterfaal Durch einen Herold aufgerusen, Und fie erschienen ganz in Stahl.

Helene war geschmückt zum Blenden, Trug bräutlich einen goldnen Kranz, Und ringsum stand an allen Wänden Mit offnem Munde Schranz an Schranz. "Seran, ihr Ritter!" sprach ber Kaiser, Und Lächeln schwebt' um seinen Mund: "Ihr schlugt euch oft um Lorberreiser Mit blankem Schwert die Glieder wund.

Doch heute gilt bes Kampfes Wette Um eine junge, rasche Braut, Und zu bem hochzeitlichen Bette Geht man wohl gern mit heiler Haut.

Drum legt fie ab, bie helbenklingen, Legt ab ben Panger, ber euch bruckt! Ihr follt auf eine Weise ringen, Die nur mit freiem Körper glückt."

Und als nun bis auf leichte Roce Das Heldenpaar entwaffnet war, Reicht' ihm ein Kammerling zwei Sace Bon ungeheurer Größe bar.

"Greift zu," rief Max, "greift zu, ihr herren! Und wer's von euch erzwingen kann, Den Andern in den Sack zu sperren, Der sey bes Kaisers Tochtermann!" — Die Ritter hordsten ftarr, und fanden Un biefem Scherz nicht viel Geschmack; Doch hielten fie bie Jung' in Banben, Und jeber griff nach einem Sack.

Sie hörten, knirschend mit den Jahnen, Des Streitsignals Trompetenfloß, Und gingen, gleich erboßten Sahnen, Kampfgierig auf einander los.

Bilb faßte, wie mit Eisenzangen, Ein jeder feinen Gegentheil, Und wie ergrimmte Riefenschlangen Berwuchsen sie in einen Knäul.

Sie brachen schier sich alle Glieder; Aus ihren Röpfen stieg ein Dampf; Sie warfen sich am Ende nieder, Und jeht begann der rechte Kampf.

Der Red' auß Spanien fag oben, Und hatte Raubers Kopf beinah Schon in ben Mund bes Sacks geschoben, Alls man bas Blatt sich wenden sah. Der Deutsche, sich ermannend, pacte Den Goliath im höchsten Born, Schwang hoch ihn in die Luft, und facte Ihn ein vom helm bis an ben Sporn.

Da jauchzten alle Augenzeugen, Da fcmetterte Trompetenton! Dech Rauber trug mit ernftem Schweigen Die rege Burbe hin jum Ihron.

Den Spanier trieb das Gehöhne Der Schranzen eilig aus bem Saal, Und zu bem Deutschen sprach die Schone: "Willkommen, tapferer Gemahl!"

# Die Stelzen.

Ich ging, als eben bie Sonne ichiet, Um Heerweg, im schattigen Haine: Da ftelzte vorbei, und pfiff fich ein Lied Ein alter Soldat ohne Beine.

D Himmet! dacht' ich, was muß und kann Der Mensch auf Erden ertragen! Drauf grüßt' ich den Alten: "Ihr armer Mann, Habt viel von Unglück ju sagen!"

"Bon Unglud? - Sa! bavon weiß ich fein Bort!" Berfette ber Sumpler, und lachte: "Nein, Landsmann, bas Schlachtfeld mar eben ber Ort, Der heil und Segen mir brachte. Da traf mid) ein Schus, wie ein Donnerschlag; Sull waren bie Beine verschwunden. Dafue bin ich bankbar bis beutigen Tag Der brauen Kanone verbunden.

3dy mochte zwar, hinfend auf tobtem holy, Den fliebenden hirid) nicht ereilen: Dod, sonft leb' ich froher, als ging' ich fiolz Auf Euren lebendigen Saulen.

Strumpswirker und Schuhmacher lofen von mit Richt einen verschimmetten heller. Mich labt für bieß Spargeld mit Wein und Bier Um Sonntag ber wirthliche Keller.

Geen taftet die Beder bas Bipperlein an, Mid aber kann es nicht zwiden. Mid idredt nicht bes wuthenben huntes Bahn; Mid fieden nicht Bremfen und Muden.

Ich lauf' über Dernen und raubes Sefiein, Als waren es weiche Biolen; Und brech' ich bie Beine, fo find aus bem hain Mir balb ein Paar neue zu holen. Oft schwingt fie mein Urm, wie sein Schwert ber Husar, Wenn Spotter zum Borne mich reizen. Wird eins zum Marschiren mir unbrauchbar, So muß es ben Ofen noch heigen.

Entstelzt bin ich schier nur so lang wie ein Kind; Und bas ift benn einst, wann ich sterbe, Ein Umstand, bei bem meine Hausfrau gewinnt: Mein Sarg schmäsert minder bas Erbe.

Schlaft wohl! Mein hüttchen ift bier nicht mehr weit. Lebt immer, wie ich, fein zufrieden!"
So fprach er mit herzlicher Luftigfeit,
Und pfiff wieder rafch, als wir schieden.

# Die Elederwische.

Rosicht blühten Ursels Wangen, Ursels Wuchs war schland und hehr! Leider hob mit stolzem Prangen Nur das Näschen sich zu sehr! Ein berühmter Wechselhändler War ihr werther Herr Papa, Und fürwahr! kein Zeitvertändler, Wo er Vortheil teimen sah.

Ihr Gesicht und seine Munzen Lockten bald ber Freier viel:
Doch nur Grasen, wo nicht Prinzen,
Waren Ursels Cheziel.
Freitich kamen nicht burchlauchte
Und nicht hochgeborne Herr'n:
Gin Baron, ber Münzen brauchte,
War ber Freier größter Stern.

Ud, mit welchen Honigreden Höfelt' er ihr als Sponser! Doch ein kaltes Nein der Spröden Wies auf ewig ihm die Thür. Er ging stumm, gleich einem Fische, Und sie fegte — welche Schmach! — Ihm mit einem Flederwische Hinter seinen Ferfen nach.

Aufgehängt, als Warnungsspiegel, Un bes Simmers seibne Wand Burbe bann ber Gänfestügel, Und ein Blatt, auf welchem fiand: "Den Neichsfreiheren Karl von Lüttich, "Der mit Freien mich beschwert, "Dab' ich jüngst mit biesem Fitrich "Aus bem Sause weggekehrt."

Diesem Pranger recht zum Hohne, Warb um sie ein Herr von Specht. Er war traun! der Jäger Krone, Und sein Abel alt und ächt. Doch ein frischer Federbesen Rauscht' ihm nach mit Spottgezisch, Und sein Name war zu lesen Un dem ausgehangnen Wisch.

Nummer drei von Urfels Freiern Bar ein hochgelehrter Rath. Er ging immer wie auf Eiern, Und im größten Gallastaat. Doch er hatte ganz verloren Seinen Prunk zur Schau gelegt, Denn auch Ihro Wohlgeboren Wurden schimpflich ausgefegt.

Raum war es so abgelausen Mit des Kleeblatts Freierei, Sieh, da zog ein neuer Hausen Bon Sponsierern schon herbei; Und er kam mit raschem Drange, Wie, wenn nicht die Sage trügt, In den Mund der Klapperschlange Der betäubte Bogel fliegt.

Hout erichien ein Burgemeister, Morgen gar ein Prändent, Und ein Nachschwarm andrer Geister, Die mein Lied nicht alle nennt. Auch Prälatensterne blisten Urseln reizend ins Gesicht, Aber Rang und Würden schütten Gegen ihren Kehraus nicht. Funizig Fleberwische bingen, Blenbend wie bes Schwanes Kleib, Ghe Jahr und Tag vergingen, Siegesfahnen gleich, gereih't; Und sie kaufte täglich neue, Um bas hundert voll zu sehn, Doch bas Glück, das ungetreue, Sonnt' ihr nicht so viel Tropha'n.

Lange hatt' es schon gerüttett Un bes Baters Wechselbank, Und zuleht so ftart geschüttelt, Daß fie plönlich brach und fank. Gestern sah er zwischen Bergen Bon Ducaten noch heraus; Deute jagten ihn die Schergen Der Justiz von hof und haus.

In die Flucht trieb alle Freier Des gebrochnen Bantchens Fall, Die die Krähen an der Scheuer Gines Feuerrohres Knall. Er, bet eft vergebens zielte, Er fich felbit, ber Liebesgott, Denn mit ihren Reizen spielte Ursula nun auch Bankrott.

Bon ber schönen Welt verlassen, Gramelte sie manches Jahr In ber engsten Schlucht ber Gassen, Und schon graute fast ihr Haar: Sieh, ba kam ein Dorfschulmeister, Etwas häßlich von Person,. Und bewarb sich um sie breifter, Als vor Zeiten der Baron.

Der Gelust bes schwarzen Geden, Seine Dand nach Fürstengut So vertrautich auszustrecken, Brachte Urselchen in Buth. Schmähend zog sie der Amanten Federgeißel rasch hervor.
Und koranzte den Pedanten, Daß er Hut und Stock verior.

Nachher sprach in ihrer Kammer Kein Bewerber weiter ein, Und des Mangels ehrner Hammer Malmte ihren Hochmuth flein. Uch! sie hätte diese Schläge Gern durch Thätigkeit entfernt, Doch die weiland Stolz' und Träge Hatte leider nichtst gelernt. Einst gebrach auf ihrem Tische Auch sogar bas trockne Brot. Thre hundert Fleberwische Halsen dießmal aus der Noth. Diesen Nest von ihren Schätzen Bu versilbern, und damit Sich auf offnen Markt zu setzen, War ein schwerer Dornenschritt.

Dody bes Hungers starter Hebel Drangte sie gewaltsam bin. Ha! wie jubelte ber Pöbel Ob ber seltnen Krämerin! Und für jede vormals Spröde Weste nun ber Spott ben Pfeil Dieser sprüchwörtlichen Rebe: "Sie hat Flederwische seil."

### Die blinde Kuh.

Die Klugheit hatte, ba fie noch Ein junges Mabchen war, Oft mit bem Liebesgott Berkehr; Sie scherzten hin, fie scherzten her, Wie ein verlobtes Paar.

Ein Kettchen muntrer Spiele flecht Sich in ihr Freundschaftsband. Auf folche Weise trug sich's zu, Daß einst bas Spiel ber blinden Ruh Der Kinder With erfand.

"Komm, binbe mir bie Augen fest!" Gebot ber kleine Mann: "Und fich, nun mußt bu auf ben Behn Den armen Blinben rings umgehn, Bis er bich faffen kann." Gesagt, geschehen! Mit Nacht umzeg Ein Tuch ber Augen Glang. Dann floh bas Mädchen blichgeschwind, Und schwebte, wie ein Frühlingswind, Dahin im leisen Tanz.

Der Blinde griff wohl rechts und links Rasch in die leere Lust; Er tappte bort, er tappte hier, Doch trennte leider ihn von ihr Stets eine weite Klust.

So mahrt bis biefen Lag bas Spiel, Alls fing' es heut erft an. Des Liebesgottes Aug' umzieht Roch Finsterniß, und ewig flieht Die Klugheit seine Bahn.

# Der Kriegs - und Friedens-Gerold.

1 8 0 7.

Im Obenwald ftand hochgethurmt Gin festes Ritterschloß, Das tängst schon, von ber Zeit erstürmt, In mufte Trummer schoß.

Der Ruden eines Felfen beugt Sid, unter ihrem Graus. Durch bas Geklüft ber Mauern fleugt Der Uhu ein und aus.

Des Berges Nachbarn gehen nie Um Mitternacht vorbei, Denn Luftgebilde schrecken sie Mit wildem Kriegsgeschrei. Ein Nitter und sein Anappentroß, Gehüllt in blanken Stahl, Bieht aus ber Felsenburg zu Roß Hernieder in das Thal.

Und bumpf ber braufend, wie ein Meer, Rückt unten auf bem Plan Ein andres nebelgraues heer Berittner Kampen an.

Seht ordnen links und rechts sich schnell Die Reisigen zur Schlacht. Der Schwerter Flamme leuchtet hell, Wie Bliche, durch die Nacht.

Schaar gegen Schaar in bichten Reih'n Stürzt heulend in ben Kampf. Die Erbe bröhnt, und Berg und Hain Umwogt bes Ackers Dampf.

Wie hagel fällt auf helm und Schilb Der scharfen Gisen Bucht,
. Bald aber räumt bas Blachgefilb Gin heer in rascher Flucht.

Das andre führt der tapfre Geist Des Ritters Robenstein, Dem nie sein Feind den Sieg entreißt, Ins Bergschloß wieder ein.

Er war, wie noch die Sage schallt, Das Schrecken seiner Zeit: Ein graffer Hune von Gestalt, Ein grimmer köw' im Streit.

Mit frechem Uebermuth warf er, Boll Gier nach Raubgewinn, Der ganzen Ritterwelt umher Den Fehdehandschuh hin.

Er überwand sie Mann fur Mann In mandhem harten Strauß, Und schleppt' aus ihren Burgen dann Der Beute viel heraus.

Doch streckte nicht sein Durft nach Gold Bloß Nitter in den Staub:
Oft schändete der Schlagebold
Sich auch durch Straßenraub.

Wie Fatten, fürzend aus ber Luft, Im Seld die Taube fahn, So fiel er in bes Hohlwegs Schluft Wehrlose Pilger an.

Der reichen Krämer Waarenfracht Entführt' er weit und breit. Es becten gegen feine Macht Nicht Schuchbrief und Geleit.

Selbft Fürften zitterten, bebroht Bon feiner Gifenhand, Bis ihn ein Stärterer, ber Sod, Mit ew'gen Jeffeln band.

Seitbem nun führt er eine Schaar Bei Nacht zum Fehdeplate. Doch Jahre lang auch unsichtbar Bewacht er feinen Schaft.

Er flüchtet bas geraubte Gut, Und birgt es forgenvoll, Sobald ein neuer Strom von Blut In Deutschland fließen soll. Mit biefem Borgefühl verläßt Er plöhlich, wie bekannt, Im Frieden noch fein Felfenneft, Der Schnellertsberg genannt.

Das nahe Raubschloß Nobenstein Wird dann sein Zufluchtsort. Umschirmt von Hochgebirg und hain Dünft's ihn ein fester Hort.

Mit Nebelkappen angethan, Durch die kein Auge sieht, Ift er, und alles, was die Bahn Der Nachtflucht mit ihm zieht.

Doch Roggewicher, Peitschenknall, Der Bagen Lastgekrach, Und schmetternber Trompeten Sall, Macht rings die Gegend wach.

Dem Landmann dringt's durch Mark und Bein, Und schüchtern tauscht sein Ohr. "Gott," ruft er, "woll' und gnädig seyn! Es steht ein Krieg bevor!" Und mahrend Mare mit beutschem Blut Den beutschen Boden trankt, Salt fich bei feines Schapes huth Der Tlüchtigg fill beschränft.

Doch faum afpaht feit Geisteeblick Der Mordgefechte Biel, So eilt er vom Bersteck zuruck Mit tautem Luftgewühl.

Und wer aus tiefem Schauerwald Die Wagen raffeln hört, Der bankt bem Kimmel, des nun bald Der Friede wiederkehrt.

Ad! funigety Jahre weilt nun ichon Der Ritter bort verstedt, Beil seit der Zeit um hutt' und Thron Der Zwietracht Flamme ledt.

Weisigagte boch sein heimzug schnell Und volles Friedensglück, Und stöhe bann der Raubgesell Zum Schlupfort nie zurück!

#### Die Wehklage.

Graus war bie Nacht, und um ben Giebel Der Pachterwohnung heulte Sturm; Der fromme Greis las in ber Bibel, Und sieben schlug's im Kirchenthurm.
"Gott!" rief Lenore mit Erbleichen,
"Schon sieben — und Georg nicht hier!
Sein bunkler Weg streift hin an Teichen,
Ach, welches Unglück ahnet mir!"

Der Sohn bes Försters in ber haibe War ihr verlobter Bräutigam, Und glühend schlug ihr herz vor Freude, Wann der geliebte Jüngling kam. Ein Jahr lang trat er alle Tage Bei Sonnenuntergang ins haus, Doch mit bem fünften Glockenschlage Kam heut die Nacht, und er blieb aus. Lenore flog ihm bang entgegen, Und fturzte bald, mit ftarrem Blick Und athemlosen Herzensschlägen, Ins väterliche Haus zurück. "Helft," rief sie: "helft! — Im Userschilse Des Robrteichs stöhnt ein Klageton. Es ift Georg — er ruft um Hulfe — Ach, Bater, rettet euern Sohn!"

Der Alte schüttelte bedächtlich Die grauen Locken. "Kind, du weißt, Seit hundert Jahren wimmert nächtlich Dort einer edlen Gräfin Geift. Berirrt bei Nacht zum Pfuhl der Unken, Ift sie mit Wagen und Gespann Im bodenlosen Moor versunken, Und warnet nun ben Wandersmann."

"O laßt bas Mäbrchen!" bat Lenore. "Kommt, rettet, eh das Herz ihm bricht! Sein Angstruf drang zu meinem Ohre, Und seine Stimme täuscht mich nicht." So bat sie knieend, bat unsäglich, Doch, bauend auf der Sage Wort, Blieb Bater Martin unbeweglich, Und die Verzweistung riß sie fort.

"Bu Hütse!" — schrie sie vor ben Thuren Des Dorfs — "Ein Mensch ertrinkt im Teich! Er ächzt und winsett! — Laßt euch rühren, Um Christi Bunden bitt' ich euch!" — Doch, wie durch einen Bund verschworen, Bersetten alle träg' und sau:
"Da wäre jeder Schritt versoren; Es ist das Weh der Klagefrau." —

"Gott!" — rief sie mit erhobnen Armen:
"Kein Felsenherz bewegt mein Flehn!
Du Geist ber Liebe, hab' Erbarmen,
Und gib mir Kraft, ihm beizustehn!"
Schnell fühlte sie, daß eine Quelle
Bon Muth in ihrer Brust entsprang,
Und helbenkähn flog sie zur Stelle,
Bo noch das Wehzeschrei erklang.

Dem Greise warb im öben Hause So bang, als lag' auf ihm bie Welt. Er wankte zitternd durch die grause, Sturmvolle Winternacht ins Feld, Er rief in das Geheul des Windes Lenorens Namen hundertmal:
Doch, statt des hochgeliebten Kindes, Antwortet' ihm der Wiederhall.

Die Dorfschaft, von ihm aufgeboten, Entschloß sich jest zum Rettungsgang, Und zwanzig Kiefernsackeln lobten Um Mitternacht ben Teich entlang. Da fand man — Schrecken ohne Gleichen! — Unfern vom User, in dem Ried, Die Bruft an Bruft erstarrten Leichen, Die selbst des Todes Macht nicht schied.

Mit geisterbleichem Angesichte Sank Martin in ber Nachbarn Arm, Und diese traurige Geschichte War ewig ihm ein Kelch voll Harm. Ein grauer Stein, auf dem zwei Tauben Sich schnäbeln, deckt der Treuen Grab. "Flicht," schrieb man drauf, "den Aberglauben, Der sie dem Tod zum Opser gab!"

### Pramarbas.

Es hatt' einst ein altbeutscher Ritter ein Weib, Wie wir die Engel uns benken; Doch pflegte ber Murrkopf zum Zeitvertreib Die schone Gertraud zu kranken.

Er stellte so rauh, daß sie Thränen vergoß, Ihr Taubenherz täglich auf Proben, Und polterte, wie ein Gespenst, durch sein Schloß, Um Achtung und Furcht zu ertoben.

Troh feiner Gigantengefialt war er feig, Und rühmte fich bennoch ju Beiten, Ihn fufte, bem hörnernen Siegfried gleich, Mit Riefen und Drachen zu ftreiten. Auch jog er nicht felten gebarnischt aus, Als hatt' er mit Teinden zu ichaffen, Doch fam er gesund von ben Tebben nach Saus, Nur immer mit schartigen Waffen.

Er ritt, es wußte kein Menfch, wehin, Stets ohne reifige Anechte; Drum bachte Gertraud in ihrem Sinn: Es find wohl nur Spiegelgesechte!

Durch enblose Qual in ben harnisch gebracht, Beschloß sie, ben helb zu belauschen, Und muthig mit ibm, nach bewährtem Berbacht, Die Rolle ber herrschaft zu tauschen.

"Serr Motfram," begann fie einft fpottlich, "Ihr fend Gin Baghals und fpielt mit bem Leben! Die bleibt ihr body immer von Bunden befreit? Es muß Euch ein Schungeift umidweben!"

"Da, Schlange!" versent' er: "Du sehnest bich, Den Witwenschleier zu tragen! Nun, harre bis morgen, ba werd' ich mich Mit fieben Rausbolden schlagen." — Raum wichen ber Sonne bie Sterne ber Nacht, Da ritt er hinweg ohne Knappen, Und Gertraub schwang fich in Nittertracht Auf einen gedusbigen Nappen.

Geheim hatte fie, um nicht kenntlich zu seyn, Das Roß und die Ruftung entliehen, Und spornstreichs flog sie zum Sichenhain, Wohin man ben Ritter sah ziehen.

Sie stutte, ba Schwertstreiche sonder Zahl Die Luft in der Ferne durchpfiffen, Und mahrtich! sie fand ihren theuern Gemahl Im hichigsten Kampfe begriffen.

Er schlug seinem eigenen Schitte, ten er An einen Baumftamm gebunden, Und manchem unschuldigen Strauche beiher Mit seinem Sarraß viel Bunden.

Im Fluge war ihm, mit geschloßnem Biffer, Der weibliche Ritter zur Seite, Und bonnert' ihn an: "Warum liegst bu hier Mit meinen Gebuschen im Streite?" Herr Wolfram erschraf, ibm entsant bas Schwert, Er konnte vor Zagheit kaum sprechen. "D Schacher!" rief Gertraud! bu scheinst mir kaum werth, Mit bir eine Lange zu brechen!

Doch Gnade für Recht! Voliebt bir nicht, Gleich einem Knaben, die Ruthe, So hebe bich flugs auf bein Streitroß, und ficht Mit ritterwürdigem Muthe!"

Der stumme Goliath hatte nicht Lust Bum angebotenen Lange. Der hammer ber Angst schlug ibm boch in ber Bruft, Und zögernd griff er zur Lange.

"Fein hurtig!" fprach Gertraut, und bruiament nahm Er enblich Plat auf bem Pferde. Doch, als fie nun gegen ihn angesprengt fam, Warf Schrecken ibn rudlings zur Erde.

Er fiel por ber Siegerin auf die Knie, Und bat, feines Lebens zu schonen. "Das sen Guch geschenkt!" antwortete sie: "Doch mußt Ihr zur Strafe mir frohnen. Ihr habt, wie ich seh', ein Hädchen erlegt, Und leicht ift ber 3weck zu errathen, Man prahlt, wenn man ruhig am Dien sich pflegt, Gern gegen sein Weiblein mit Thaten.

Drum strebte ber Schalf nach bes Nammlers Blut, Damit es Ritterblut scheine. — Seh! hab' ichs getroffen? — Nun, schminket Guch gut, Dann tragt mir bas Thier aus bem Haine!

Sabt Ihr, als Besiegter, ben Frohndienst gethan, So will ich Euch friedlich entlassen; Doch rath' ich Euch, meinen Namen fortan Tief ins Gedächtniß zu fassen.

Ich heise Bramarbas. — Dies Wortchen soll Euch Bur Sanstmuth und Wahrheit bekehren. Kriecht, wann ihr es höret, zum Kreuze sogleich, Sonst werd' ich Gehorsam Euch lehren!"

So herrschend begann sie, mit hafenblut Des Nitters Panzers zu neten, Und ihm, dem Schattenmann, sehlt es an Muth, Sich ernftlich zur Wehre zu seizen. Er trug, wie ein Anecht, burch ben Forst ihr bas Witd, Und, ale sie bamit fich empfohlen, Rücktehrt' er, um seinen verwundeten Schild, Und Lang' und Klepper zu holen.

Erft Mittags wagt' er nach Sause zu ziehn, Und rühmte fich just, ba gebraten Sein Sase vor ihm auf der Tasel erschien, Der größten und glorreichsten Thaten.

"Jeht fermir," fprach Gertraub, "ein Wörtchen vergonnt! Es ift eine Ruchengeschichte: Ein Ritter, ber fich Bramarbas nennt, Beschentt' uns mit biesem Gerichte.

Er übergab es in eigner Person Bor ungefähr brei bis vier Stunden, Und kaum konnt' ich banken, so war er auch schon, Gleich einem Blige, verschwunden." —

herr Wolfram erblaßte, ward bratenscheu, Sprang auf, und mochte nicht speifen, Die Furcht, baß Bramarbas ein Waldgespenst fen, Durchbohrte sein herz, wie ein Gifen. Er prabite, gezügelt burch biesen Bahn, Rie mehr von Fehben und Siegen; Und auch vor ber Ritterin fing er nun an Sich wie ein Ohrwurm zu schmiegen.

Bergaß er sich einft, und erhob das haupt, Go durfte sie lacheind nur fragen: "hat Guch das ber Ritter Bramarbas erlaubt?" Stracks war er zu Boden geschlagen.

Der Name Bramarbas ward nach der Zeit Bettfundig burch biese Geschichte, Und ift auf tausend Zungen noch beut Ein Schimpf großsprechender Wichte.

## Der Parasit.

Bor Beiten lebt' ein Herr Krifpin, Gin weitverruiner Tellerleder.
Gein Gott, ber Bauch, trieb täglich ihn Bur ofinen Tasel reicher Schleder.
Demuthig fern
Bom gnäd'gen Herrn,
Saß er, mit Lübernheit ber Kahe,
Tief unten auf bem lehten Plage.

In höhern Gegenden ergoß Sich geistbestügelnder Tokaper; Doch im Schmaregerwinkel floß Ein saures Bächtein ohne Feuer. Dort war Fasan Und Ortolan / Die Kost der schwelgenden Magnaten; Hier aber gab es Ninderbraten. Und berben, ungeschliffnen hohn, Das alte Sastgeschenk der Stroher, Empfing vom stolzen hauspatron In starten Gaben der Schmaroher. Auch flog, gesandt Aus hoher hand, Sin Guß von Obst and Semmelbrocken Ihm oft zerstörend in die Locken.

Doch, wie mit ruhigem Gesicht Der Esel es geduldig leidet, Daß ihn der Bart der Distel sticht, Un welcher sich sein Hunger weidet: So fromm auch litt Der Parasit, Daß Ucbermüthler baß ihn plagten, Wenn ihre Schüsseln ihm behagten.

Daraus erwuchs ihm eine Fluth Bon Scherzgedichten und Satyren, Und er, drob zürnend, fand für gut, Mit den Poeten Krieg zu führen. Der lose Schwarm Bar meistens arm, Und nur von Herr'n, die Lafel gaben, Ließ sich Krispin zum Narren haben. Unwerbend ein Schmaroherheer, Wollt' er den Helikon erstürmen! "Auf, Brüder, stellet euch zur Wehr, Um wacker Tisch und Herd zu schirmen! Brecht in die Reihn Der Dichter ein, Daß sie, gezähmt, uns nicht beschmitzen, Wenn wir bei Gönnertaseln sihen!"

Das Baterland war in Gefahr, Die Brüder griffen zu den Waffen, Und manches Küchenmesser war Geschwind zum Säbet umgeschaffen. Der Bratspieß ward Bur Hellebart, Und Flaschenterke sollten ihnen Als Hand und Wursgranaten bienen.

So zog's ben Helikon empor, Das Heer von tapfern Krippenrittern, Und streekte weit bie Nase vor, Um etwas für ben Mund zu wittern. Umsonst! Die Luft Durchstoß kein Duft, Wie ihn die Küchen von sich hauchen, Und keinen Schornstein sah man rauchen. "Jurud! hier herrscht ber hunger!" schrien Die Helden plötslich im Zerstäuben; Rasch wollte General Krispin Sie mit dem Stocke vorwärts treiben. Der schwache Thor Mit seinem Rohr! Dieß Zauberstäbchen führt im Kriege Gerade sehr weit ab vom Siege.

Vergebens war bes Feldheren Drohn Und das Gedonner seiner Flüche: Die hungerscheuen Bursche flohn Nach Hause zur geliebten Küche. Er riß voll Grans Pochselbst nun aus, Bedeckt mit Pfeisen, die vom Vogen Apolls und seiner Jünger flogen.

Den Schimpf trug über Verg und That Schnell das Gerücht mit tausend Jungen, Und den Schmaroher-General Verspotteten die Straßenjungen. Wo sonst er saß Und fröhlich aß, Da wies man jeht mit Hohngezische, Sich seiner schämend, ihn vom Tische.

So war er sieben Tage lang Bon haus zu haus vertrieben worben, Uts die Berzweiselung ihn brang, Mit eignen händen sich zu morden. Strick oder Stahl Lag ihm zur Mahl; Doch schmerzhaft mocht' er nicht erblassen, Er wollte noch im Tode prassen.

Und es begab sich, daß ein Haus, Das ihn am längsten gasifrei leste, Nun auch bei einem großen Schmaus Den Stubl ihm vor die Thüre seste. Welch harter Schlag! Welch schwarzer Tag! Geiaßt, sich jest den Hals zu brechen, Wollt' er zugleich die Feindschaft rächen.

Er ichtich zum Herbe, wo bas Mahl Bereitet war bei bellem Feuer; Dier ragt' aus ber Geschirre Sahl Ein Fleischtopf, groß und ungeheuer. "D Küchenzier, Wie prangst du hier!
Soll nichts von dir mein Mund bekommen, Sen andern auch die Lust benommen!"

So sprach er zu bem Riesentopf, Mit Thränen über ihn gebogen, Und stürzte sich, vorweg den Kopf, Tief in den Wirbel seiner Wogen. Der Koch sprang zu, Und riß im Nu Ihn aus der Höllengluth des Sodes, Doch war er schon ein Raub des Todes.

Sein Geist, ber zum Olymp empor, Bom Rauch getragen, lustig schwebte, Bewies sogleich bem Götterchor, Daß er einst bloß im Magen lebte. Er eitte risch, Bu Jovis Tisch, Und bat, weil er seit lange faste, Sich unterthänig selbst zu Gaste.

"Ei!" rief ber hinkende Bulkan, Der Lustigmacher bei den Göttern: "Nicht übel, Freundchen, ist der Plan, Beim Donnerer dich anzuvettern. Sein Taselwein Ift wundersein! Da trink, du alter, braver Becher, Trink zum Willkommen diesen Becher!" Der Näscher sühlte nicht ben Spott, Und sein entzücktes Auge lachte, Alls schadenfroh ber Flammengott Jest einen Kelch vom Schenktisch brachte. Krispin trank schnell; Doch reiner Quell Erschreckte die verwöhnten Lippen, Und scheu begann er blos zu nippen.

"D Schmeckling!" rief ber Munbschenk aus:
"Berschmäheft bu ber Götter Gabe?
Ein solcher Gast beschimpft bas haus,
Und ist nicht werth, baß man ihn sabe.
Im Tartarus,
Wie Tantalus,
Sieh Ströme Weins vor dir sich winden,
Und, wenn bu schöpsen willst, verschwinden!"

"Nein!" sprach Neptun: "Dem schlimmen Sast Sey etwas Schlimmeres beschieden.
Man bett' ihn, der bas Wasser haßt,
Stracks unters haß der Danaiden!
Da sang' er all'
Der Fluthen Schwall
Durch einen Trichter in bem Munde
Mit Unlust auf in seinem Schlunde!"

"Wie hart ihr sprecht!" fiel Vacchus ein:
"Was that euch bieser Hochgerechte?
Er ehrte lebenstang ben Wein,
Und war ber König meiner Knechte.
Drum, euch zum Trutz,
Deckt ihn mein Schutz!
Geruhe, Zevs, in unsern Kreisen
Ihm einen Sessel anzuweisen."

"Hinweg mit ihm!" rief Jupiter: "Hinweg mit trägen Erdensöhnen, Die ihrer Lüsternheit, wie er, An fremden Lischen bettelnd fröhnen; Doch wer burch Fleiß Und Arbeitsschweiß Sich redtich half zum kargen Mahle, Dem reicht die volle Nektarschale!"

#### Die Erscheinung.

"Liebchen," iprach ein junger Ritter, "Sergenstiebchen, weine nicht! Uch, bas Scheiben ift mir bitter, Doch mich rufen Spr' und Pflicht!

Lebe woht!" — Er fiteg zu Pferde, Flog ins ferne Kampigefild, Und bas Frautein fant zur Erbe, Wie ein unbelebtes Bift.

Alls fie, wie vom Schlaf, erwachte, Rief fie aus: "So ift er fort, Der wir werth bas Leben machte, Und ber Tob empfängt ihn bort! Furchtbar thronet er auf Leichen, Und verkauft für Blut den Sieg. Beld, ein Clend ohne Gleichen Ift der schauderhafte Krieg!

Friedlich bei einander wohnen Tieger in dem wuften hain; Doch mit Schwertern und Kanonen Sturmt ber Mensch auf Menschen ein!"

Und sie ging, nach biefer Klage, Wie ein stummer Geist umber. Ginzig ihr Gebant' am Tage, Einzig in ber Nacht war Er.

In die stillsten Rlosterzellen Sehnte sich ihr scheuer Schmerz, Und ber Furcht und hoffnung Wellen Rauschten wechselnd burch ihr herz.

Sinsmals ließ bei Nacht ihr Jammer Seinen Thränen freien Lauf: Sorch! ba schlich es burch bie Kammer, Bog bes Bettes Borhang auf. Und als fie, barob erfchroden, Auf vom feuchten Kiffen fab, Stand mit blutgefärbten Loden Tobtenbleich ber Nitter ba.

Gine rothe Herzenswunde Beigt' er ihr mit ftarrer Hand, Acchite tief aus blaffem Munde, Wintte breimal und verschwand.

Sie erhob sich zitternt, streckte Ihre Urme nach ihm aus, Und ihr Wehgeschrei erweckte Schnell bas ganze Baterhaus.

Und ein Bot', ale hatt' er Flügel, Ritt mit einem Brief baber. Sie zerriß bas ichwarze Siegel, Stürzte hin, und — war nicht mehr.

#### Die Nossdecke.

Der Weihnachtstag begann zu lichten; Ein Nordsturm heulte burch ben Forst, Und stürzte schneckelabne Fichten; Der Abler sich in seinen Horst.
Da schauberte, gebeugt von Jammer, Ein Greis in seiner öben Kammer.
Die Wände stimmten silberweiß, Gleich seinem Bart, von Reif und Sis.

Ihn trich der Frost in eins der Zimmer Des stolzen Nitters Balduin, Dier funkelte bes Goldes Schimmer Am Prachtgeräth und am Kamin. Rings strahlten im Krystall der Spiegel Des Feuers hochgeschwungne Flügel, Und füßer Wohlgerüche Duft Durchschwamm die mild erwärmte Luft.

Der Alte schob sich einen Sesset Dicht an des Marmorherdes Rand, Um von des Frestes harter Fesset Zu lösen die erstarrte Hand. Doch, saum berührt vom Hauch der Flammen, Fuhr er vor Schrecken hoch zusammen, Denn Balduin, sein Sohn, trat jach Mit Donnerworten ins Gemach.

"Hinweg! Was gibts noch hier zu warten? Bergest Ihr, baß ich Burgherr bin? Mir blubt voll Neiz bes Lebens Garten, Nur Ihr seyd mir ein Dorn barin! Macht, wie ich gestern Euch besehlen, Such schnell zum Abzug auf die Sohlen; Sonst treib' ich euch, ein Wort, ein Mann! Gewaltsam aus bes Schlosses Bann!"

"D Gott! wobin soll ich mich wenden? Sep nicht so grausam, Balbuin!
Soll ich denn nackt, mit teeren handen,
Das Stammbaus meiner Bater flichn?
Ich seine bich zum Schlosgebieter,
Ich schenkte bir all' meine Güter;
Nun gönne boch mir armen Mann
Gin Räumsein, wo ich sterben kann!" —

"Fahrt hin! — nur nicht in biesen Mauern! — Borwürse härten mich zum Stein. Ihr könntet, ohne mein Bedauern, Schon längst ber Würmer Speise seyn. Wer schöne volle siebzig Jahre Der Welt genoß, ist reif zur Bahre! Denn wäre dieß kein altes Muß, Wann käm' ein Erbe zum Genuß?"

"Ad, Sohn, erinnre dich, daß heute Der Heiland uns geboren ward!
Sey ihm, der sich des Wohlthuns freute, Sey ihm zu Ehren nicht so hart!
D, dein Gedächtniß wird dir sagen, Wie oft ich einst in diesen Tagen
Dir freundliche Geschenke bot,
Und du entziehst mir Dach und Brot!"

Doch nur verstockter ward der Ritter, Je mehr der Greis ans Herz ihm sprach. Er tobte wie das Ungewitter, Das um die Burg her Bäume brach. Mit Löwengrimm tegt' er am Ende An seinen Bater gar die Hände, Und zog, der schändtiche Barbar, Ihn hin zur Thür am greisen Haar.

"Ad, schone mein! Ich will bir weichen, Will ewig meiden beine Thur. Doch, Balbuin, ein tleines Zeichen Bon Menschlichkeit erbitt' ich mir. Du hörft die Winterstürme rasen, Siehst meines Nocks verschliftne Fasen. Drum schenke mir ein Reisekleid, Das gegen Frost mir Schutz verleibt!"

"Die Wohlthat soll Gud, widersahren;" Sprach Balduin, und wandte sich Bu feinem Söbntein von gehn Jahren, Das, horchend, jest durch's Zimmer schlich: "Georg! im Stall, in einer Ece, hangt eine wollne Pierbobecke, Noch neu und rein, die bringe du, Und wirf sie diesem Alten zu!" —

Der Knabe ging und fam. "Bie lange!" Rief Balduin, "hast du verweilt! Und ha! was seh' ich, loser Range! Ber hat die Decke balb getheilt?"— "Ich!" sprach der Knabe sonder Schrecken: "Sie reicht so hin, ihn zu bedecken. Die andre Hälfte, dieser gleich, Bewahr' ich, Bäterchen, für Euch!"— Mit Thränen sah der Greis gen himmel, Wies fiumm die hulle von fich ab, Und seize tann ins Sturmgetümmel Getroft binein den Wanderstab. Der Nitter schloß vergnügt die Pforte, Belächelte des Knaben Worte; Doch dreißig Jahre trauf bieß ihn Georg auch fort ins Elend ziehn.

# Der Dergknappe.

"Glud auf!" Die Bergleute fuhren hinab in ben Gisenschacht, Und ibre Lampen erhellten Die unterirdische Nacht.

Dicht war mit Dornen umwachsen Des Bergs verschlossener Mund; Seit sunfzig Jahren berührte Kein Juß ben veröbeten Schlund.

Denn weiland hielt, nach ber Sage, Gin Gnomengeschlecht barin haus, Und trieb mit fieinigem hagel Die Grubenarbeiter hinaus. Doch alle biefe befuhren Seitbem bas friedliche Grab; Joht stiegen bic Söhne, die Enkel, Bur Wiege bes Gisens hinab.

Und als ein verfallener Stollen Sid, nun aus den Trümmern erhub, Erschien ein verungtückter Jüngling, Den bort bas Schickfal begrub.

Er lag (ben Findern ein Bunder) Bie noch von Leben burchglüht: Ihm waren die Rofen der Jugend Nicht auf der Bange verblüht.

Bon einer Bergwand gefangen, In Gifenwaffer verfenkt, Blieb ihm burch bie Kraft bes Metalles Der Schimmer bes Lebens gefchenkt.

Die Anappen trugen ben Leichnam Ans Licht des Tages empor, Und schnell burcheilte die Kunde Der Bergstadt niedriges Thor. Da zogen Jugenb und Alter hinaus in gebrangten Reihn, Und manniglich fah mit Erstaunen Dort Leben und Tod im Berein.

Doch bas Gewimmel bes Bolfes, Das rings ben Entfeelten umftanb, Durchtiefen vergebens die Fragen: "Wer ift er? wer hat ihn gefannt?"

Und fiehe, ba fam aus bem Stabtchen, Getrümmt von bes Altere Laft, Noch eine Greifin, am Stabe, Mit trafttos gitternber Saft.

Und als fie ben Leichnam erblickte, Erbebte fie wundersam, Und fturzte babin, mit bem Rufe: "D Gott! mein Brautigam!"

Sie hub mit gewaltigem Streben Sich unter ber Ohnmacht Gewicht; Sie beugte, mit Augen der Liebe, Sich über bes Tobten Gesicht. Sie füßte, mit strömenden Jahren, Des Mundes eiskaltes Roth, Und die so lange Getrennten Bereinte plotslich ber Tod. —

Erschüttert standen die Beugen; Mur Seufzer burchhauchten die Luft. Die Liebenben ruhen nun beite In einer gemeinsamen Gruft.

#### Amor und Saturn.

Der Gett der Zeit ward grau und alt Und ihm das Reisen schwer, Doch drängte Jupiters Gewalt Ihn über Land und Meer. Er mußte fort Bon Ort zu Ort; Kein Seuizer, feine Klage. Erwarb ihm Ruhetage,

Matt ichlich, ben Stab in feiner hand, Der filberbart'ge Greis Durch Ufrifa's erglühten Sand Und über Gronlands Gis;

Und überall, Der Welt zur Qual, Durchzog bes Erbballs Theile Mit ihm die Langeweile.

Gleichgültig sah ber Götter Schaar Des Alten Müh' und Pein;
Nur Amors zarte Seele war
Nicht fühllos wie ein Stein.
Weg aus bem Saal
Des himmels stahl
Das gute Kind sich leise,
Und flog hinab zum Greise.

Es fand ihn balb auf rauher Bahn, Und sprach mit holdem Gruß:
"Saturn, nimm meine Flügel an, Du bist nicht wohl zu Fuß!"
Und schnell beschwingt
Durchslog, verjüngt,
Und rasch, wie Phöbus Pferbe,
Saturn das Rund der Erde.

Wann er so reiset, dünkt ein Jahr Und nur ein Augenblick; Doch sobert oft sein Flügelpaar Der Liebedgott zurück. Dann fällt der Greiß Ind alte Gleiß, Und, was Minuten waren, Berlängert sich zu Jahren.

# Der Korb.

In einem Stäbtlein war ein Schreiber, Der liebte Mädchen, liebte Weiber, Und bot, um jene schlau zu fahn, Sein Hagestolzenherz oft an.

Sie griffen nach bes Traurings Schimmer, Und griffen in die Luft, weil immer Bei seinem Wort der Kuffedieb, Wie Hasen bei ber Trommel, blieb.

Unfern des Städtleins wufter Mauer Stand er im Zwielicht auf ber Lauer. Es wohnte ba ein schönes Kind; Nach biefem sah er sich fast blind.

Er ließ von Sturmen fich umbraufen, Ließ bie Perude fich zerzusen, Und buffete vier Wochen lang, Bis ihm ein Stellbichein gelang.

Aus officen Tenfter bliefte munter Ein Engelsköpfchen jest herunter. "D Stern ber Madchen!" rief er aus: "Komm, öffne freundlich mir bein Haus!"

"Mein Theurer," iprach Rosette leife, "Das geht nicht auf fo rasche Weise. Bielleicht wird Rath um Mitternacht, Wenn nicht mein Bater bann noch wacht."

Sie schlug, bie Stunde ber Gespenfier, Der Seladon stand unterm Tenfier, Doch dünkt' es ibn ein boser Schwank, Als ihm ein Korb zu Jugen sank.

Das Mabden bat, mit holbem Neigen, In biefes Luftschiff einzusteigen. "Ich banfe," rief er, "ichon bafur. Dein haus, mein Kind, hat eine Thur!" "Ad! auf bem Schlüssel," sprach Rosette, "Ruht meines Baters Haupt im Bette! Drum, wenn die Fahrt Guch Sorge macht, Sag' ich mit Schmerz Euch gute Nacht." —

Das wurmt' ihn unter feiner Glabe, Und, wie um heißen Brei bie Rabe, Ging er mit grämlichem Gebrumm' Ein Beilchen um ben Korb herum.

Er schlotterte vor kaltem Grauen, Sich biesem Fahrzeug zu vertrauen: Sie aber, die oft Wunder thut, Die Liebe macht' ihm endlich Muth.

Er überstieg bes Korbes Banbe, Schloß, wie im Betftuhl, feine Sande, Und munichte, bang' um fein Genick, Sich felbft zur Reife gutes Gluck.

Die Arche ward mit Kraft gehoben, Alls war' ber große Christoph oben, Und, weit von Liebchens Schlafgemach, Ging rasch bie Fahrt hinauf ans Dach. Der Schreiber that sich with geberben, Doch eh' sein Nothschrei: "Was soll werden?" Sich in der tauben Luft versor, Lag Mann und Korb im Straßenmoor.

Un alle Fenfter flogen Lichter, Aus allen Fenftern fahn Gesichter, Und haftig ward aus ganger Macht Hinauf geschimpft, herab gelacht.

Nosettens Bater rief bazwischen: "Erlaubt, Euch etwas auszuzischen! Das Seil hielt schlecht, wie ba und bort, Ihr grauer Sünder, Euer Wort!"

# Die hölzerne Braut.

Ein weiblich Ungeheuer Durchflog ber Götter Haus. Es ffammte schwarzes Feuer Ihm aus bem Mund heraus, Statt Haares, sah man Schlangen Bon seinem Haupte hangen, Und lauschend hob sich Ohr an Ohr Rings aus bem Bipernwald empor.

Dieß Ungethüm, das leider Auf unserm Erdball wohnt, Wo es, verhüllt in Kleider, Gern am Kaffectisch thront, Flog auf mit Drachenschwingen, Um oben Post zu bringen, Daß Zevs in neuer Buhlerei Auf Erden jeht besangen sey. In Juno's Ohren raunte Das Scheusal ben Bericht. Die stolze Göttin staunte Mit glühendem Gesicht. "Ist's möglich?" rief sie zornig. "Mein Chepfad ist dornig! Der Falsche, der mir Treue schwor, Treibt seinen Wandel nach wie ver."

Sie ging, um sich zu fassen, Rasch auf und ab im Saal.
"Nein! ich muß ihn verlassen,
Den frostigen Gemaht!
Des Götterbunds Berächter,
Liebt er ber Erde Töchter,
Und zeigt er manchmal Reugefühl,
So ist's ein leeres Heuchelspiel."

Sie sprach's, indem bie Quelle Der Thranen fich ergoß, Und fie vertieß mit Schnelle Ihr hohes Wolfenichtoß. Ausweichend bem Getümmel Im weiten Götterhimmel Entschwebte fie, in Pfau'ngefialt, Bu einem dunkeln Aufenthalt. Und aus dem Erbenthale Erhob, mit scheuem Blick, Sich bald zum Sternensaale Der Donnerer zurück. Sein Herz schlug wie ein Hammer Beim Gang nach Juno's Kammer, Weil sie, wann er von Reisen kam, Oft haarscharf ins Verhör ihn nahm.

Doch unnoth, daß er zagte; Die Strenge war nicht bort. Ihr Hofftaat weint' und klagte: "Die Königin ist fort! Schon öffnete Aurore Zweimal die goldnen Thore, Seit man das hohe Haupt vermißt, Und noch weiß niemand, wo es ist."

Bevs heuchelte Bestürzung, Dacht' aber: "Das ist gut!

Bu füßer Zeitverfürzung
Wächst freier mir ber Muth." —
Allein nach wenig Tagen
Besiel ihn Mißbehagen;
Denn alte Liebe rostet nicht,
Und er empfand bes Spruchs Gewicht.

Aufopfernd Speif' und Schlummer, Sucht' er nun überall Mit lobenswerthem Rummer Sein ehliches Gemahl. Er ließ burch Sal' und Hallen Den Namen Juno schallen; Sein Ruf erreichte selbst ihr Ohr, Doch trat bie Schmollende nicht vor.

Drob ftieg sein Unmuth täglich; Er ward fich selbst verhaßt, Und seufzt' und stöhnte kläglich, Wie Unken im Morast.
Still lachten sein die Götter; Nur Momus, ein Erzspötter, Nahm vor sein loses Maul kein Blatt.
,, Was macht Euch, "frug er ,, so schachmatt?"

"Uch!" rief bes himmels König:
"Mein Hauskreuz kennst du ja!
Ich liebte sie zu wenig,
Das geht mir nun sehr nah.
Sie hat sich mir entrissen,
Und könnt' ich sie auch missen,
So thut der Fama ehrner Mund
Doch meine Schmach dem Weltkreis kund." —

"Fürwahr ein schlimmer handel!"
Eprach Momus: "Denn zu gern
Etimmt sich bes Boltes Wandel
Nach seinem Oberherrn.
Das Chband soll auf Erden
Schon jest unhaltbar werden,
Und bildet man sich bort nach Such,
Wird's einem Spinnenfähren gleich."

"D vielgeliebter Better, Wie schrecklich wahr sprichst du! Bo aber ist ein Retter? Wer jührt mein Weib mir zu? Ich stehe wie auf Nadeln; Schaff Rath, statt mich zu tadeln! Tas kann ein Hirn voll Wasserdunst! Doch besser machen, Freund, ift Kunst!"—

"Hangt," sprach der Lustigmacher, "Nicht so verkört den Kops! Schwollfrauen zähmt der Lacher, Doch nie der Klagetrops. Frau Juno, gleiches Schlages, Kommt traun! and Licht des Tages, Stellt Such nur harmsos, und sagt laut: Ihr freitet eine junge Braut." Bevs pries in hohen Gnaden Dieß als ein kuges Worr. Man fpann bes Berichtags Faden Bereint nun weiter fort. Ein Plan ward reif erwegen, Merkur zu Rath gezogen, Und eilend fliegen, traut gefellt, Die Drei hinab in unfre Wett.

Sie suchten eine Wildnis, Und schnisten tief im Wald Ein riesenbastes Bildnis Bon weiblicher Gestalt. Die Königin der Eichen, Hoch über ihres gleichen Bon ber Natur empor gebaut, Ward Mutter bieser Gottesbraut.

Umwaltt von Purpurseibe, Wie Fürstenirau'n gebührt,
Und reich mit Prunkgeschmeibe
Un Hals und Brust geziert,
Saß sie auf goldnem Throne
Mit einer Demantkrone.
Doch öbe war es fern und nah;
Da wintte Zers, und was geschah?

Krystallne Säulen schossen, Wie einer Springfluth Strahl, Rings aus der Erd', und schlossen Sich schnell zu einem Saal; Dann schuf der Gott Lakaien Aus bunten Papageien, Und rief ein plaubernd Mädchenchor Aus einer Lelsternschaar hervor.

"Was fehlt noch unferm Kinde?" Sprach er mit heiterm Blick. "Wir machten, wie ich finde, Ein wahres Meisterstück. Mun, Sohn Merkur, nun labe, Mit holdem Gruß der Gnade, Flugs alle Götter, groß und klein, Zur Feier meiner Hochzeit ein!"

Der Bote schwang ben Fittich
Bur himmelsburg empor,
Und trug dort ernst und sittig
Des Baters Ladung vor.
Welch allgemeines Starren!
"Der Bursch will uns wohl narren?"
Fuhr ber berufte Schmid Bulkan
Den hochzeitbitter gröblich an.

Der aber schling mit Feuer Un sein verschelmtes herz, Und schwor gar hoch und theuer, Die Sache sein Scherz. Nun ging es an ein Nüsten! Man schleppte Kleiderkisten, Und packt' und rummette so sehr, Uls zög' ins Feld ein großes heer.

Die herren Götter kamen 3war bald inst Gallakleid, Doch gögerten bie Damen Um Thron ber Sitelkeit. Spottlustig, ohne Zügel, Trieb sie Merkur vom Spiegel, Und führte raich, wie Schwalbenflug, Der Reisewagen stolzen Zug.

Schon an bes Walbes Gränze Sob fich ber Jubel an. hier schlangen Nymphentanze Sich um ber Gäfte Bahn. Gehörnte Picifer standen Umher in starten Banden, Und sesten zur Belustigung Die Ziegensüße hoch in Sprung.

Umschwärmet von ben Faunen, Sing's förder in ben Baid. Die Götter sahn mit Staunen Die hohe Brautgestalt. Doch, als man tief sich beugte Und sie bas Haupt nicht neigte, hielt jedermann bas arme Holz Für unerträglich bauerstolz.

"Sie thront wie eine Saule!" Griesgrammete Bulkan.
"Bas benkt sie benn, die Sule?
Ist man ihr Unterthan?" — Und Komus sagte leise
Zum nachbarlichen Kreise:
"Mich dünkt, daß Zevs sich jeden Kuß Mit einer Leiter holen muß." —

So klang es in ber Runde Zum Hohn der frommen Braut; Doch in der Spötter Munde Starb plöhlich Wort und Laut. Aus heiterm Himmel sprangen Des Blices Teuerschlangen, Und Juno kam, wie ein Orkan, Auf ihrem Pfauenwagen an. Soch auf von seinem Sitze Fuhr Zevs und rief: "Berdammt!
Wer schleubert meine Blige?
Wer greift mir in mein Amt?"
Doch sie, als hört' und sabe
Sie nicht bes Gatten Rabe,
Schoß ihres Auges Pfeil nur hin
Ins Wachsgesicht der Thronerin.

Sie glich vor Jorn Medusen, Und, wie ein Wetterstrahl, Entrif sie ihrem Busen Rasch einen blanken Stahl. Hinauf bes Ibrones Stiegen Sah man so wild sie sliegen, Und, lechzend nach ber Riesin Blut, Stieß sie nach ihr mit blinder Buth.

Doch als die Bruft der Giche Dem Mordftahl widerstand, Sank nach verschltem Streiche Bor Schrecken Juno's Hand. "D das ist sehr ergöstlich!" Rief Zeve, und lacht' entsesslich. "Stoß noch einmal mit rechtem Fleiß! Ich gebe dir das Püppchen preis." Aus biesem Scherzgehöhne Quoll ihr ein Hoffnungsschein, Ihm müsse nicht die Schöne Ans Herz gewachsen seyn. Sie sandte von der Seite Ein Blickchen, das ihn freute, Und liebevoll ging er im Nu Mit offnen Armen auf sie zu.

"Komm, fuffe beinen Alten! Er ist und bleibet bein.
Weg mit bes Bornes Falten!
Sie kleiben bich nicht fein.
Wo warst bu benn verborgen?
Ich suchte bich mit Sorgen,
Wis ich auf bieses Hochzeitspiel,
Um bich ans Licht zu locken, fiel."

Jeht lüftete, gerusen
Durch Winke seiner Hand,
Schnell auf bes Thrones Stufen
Ein Faun ber Braut Gewand;
Und mit verschämten Blicken
Sah Juno, voll Entzücken,
Daß nur um einen Sichenstamm
Der fönigliche Purpur schwamm.

Nun flog sie ihrem Gatten Mit Bartlichkeit and Herz. Des Mismuths tehter Schatten Wich frohgelauntem Scherz. "Wir spielen," sprach sie heiter, "Die Hochzeitposse weiter!" Und hin zur Holzbraut hüpfte sie, Und beugte tief vor ihr das Knie.

Sie hulbigte bem Bilbe Mit Reigen und Gesang. Nur schlimm, daß biese Mitbe Mit Gisersucht nech rang! Denn, mitten im Gestatter Der Scherze, hob die Natter, Getreten von dem Bräutigam, Aus's neue drohend ihren Kamm.

Was hatte Zevs begangen? — Er strich zum Spaß vertraut Die kalten Puppenwangen Der ungeschlachten Braut. "Sieb, sieh, bu Ungetreuer! Kort mit bem Klot ins Feuer!" Rief Juno, und mit eigner Hand Trug sie ein Bündel Holz zum Brand.

# Der schlimme Jund.

Zwei Freunde gingen über Felb; Ein Pubel war dabei. Sein Herr beschwor, daß in der Welt Kein Thier so pfiffig sey.

Drauf warf er in ein Balbgesträuch Gin blankes Thalerftuck, Und ging, sammt Freund und Hund, fogleich Bur naben Stadt jurud.

Dort rief er plöhlich: "Auf, geschwind! Such, such, was ich versor!" Der Pubel stürmte, wie ber Wind, Die Stadt entlang vor's Ihor. Die Ohren flogen flügelhaft, Und balb war er im hain, Doch traf bier auf ber Banberfchaft Ein Schneider früher ein.

Er barte, bingestreckt auf Moos Des Silbers Glanz entbeckt, Und, preisend sein glückselig Loos, Den Fund schnell eingesteckt.

Nun fam ber Bote feuchent an, Und ibm verrieth alsbald Sein munberfeines Riechorgan Des Thalers Aufenthalt.

Ein bummer Rother batte wild Den Finder angebellt, Er aber bachte ichlau: jeht gilt Berfiellung in ber Welt.

Er bojett' ibm mit mandem Sprung, Alls waren fie bekannt, Und füßte, wie zur Hulbigung, Scheingartlich ibm bie Hand. "D, bin ich nicht ein Glücksgenoß! Welch schoner, neuer Fund!" So rief ber Bursch, und streichelnd schloß Er froh den Freundschaftsbund.

Sie gingen, als die Sonne wich, Selbander nach der Stadt, Und aßen in der Herberg' sich Bon Einem Teller satt.

Dann legte sid, ber Wandersmann Mit Sidherheit auf's Ohr, Denn ruftig stand sein Jonathan Der Reiberwache vor.

Doch ruhte bes Bertrauens Bau Dier, leider! nur auf Sand. Der Bachter stahl beim Morgengrau Des Schläfers Beingewand.

Er bracht' im Fluge feinem herrn Den biebischen Gewinn. Schlecht war bie hulfe, gut ber Kern: Der Thaler stedte brin. — Bom Lager fuhr mit Schreck und Buth Das Schneiberlein jest auf, Und ließ um bas geraubte Gut Den Ibranen ihren Lauf.

"Sa!" rief er, "biefer Streich ift neu! Ich Gimpel muß gestehn, Ich fab bisher bie Gleifinerei Rur auf zwei Füßen gehn.

Doch biefer schwarze Unglückstag Pragt mir bie Wahrheit ein: Der Schmeichter ift ein Schalk, er mag Imeis ober Bierfuß seyn."

# Die Sahrt ins Ben.

Rach einem alten Volksliede.

Ein ehrsamer Graufopf, ein Landmann, erkor Die Krone des Dorfs sich zur Frau; Doch zog sie bald einen Soldaten ihm vor, Und drang in den Alten einst schlau, Er sollte doch sahren ins Heu, Er sollte doch sahren ins — Ha, ha, ha, ha, ha, ha! Heidibeldei, Juchhei, trasalei!
Er sollte doch fahren ins Heu.

Gi! badyte ber Bauer, was fallt ihr benn ein? Sie hat mir etwas auf bem Nohr! Wart, wart! ich fahr' aus bem Hofe, zum Schein, Und stelle mich hinter bas Thor; Ich thu', als führ' ich ins Heu,
Ich thu', als führ' ich ins —
Ha, ha, ha, ha, ha! Heibidetdei,
Iuchhei, tralalei!
Ich thu', als führ' ich ins Heu.

Drauf kam ber Dragoner im Dörschen herab So nett wie ein Hoscavalier.

Das Beiblein am Fensier ein Beichen ihm gab, Und öffnete leise die Thür:
"Mein Mann ist gesahren ins Heu,
Mein Mann ist gesahren ins —
Ha, ha, ha, ha, ha! Heidibelbei,
Juchhei, tralalei!
Mein Mann ist gesahren ins Deu!"

Sie drückte ben blübenden Buben ans Herz, Und gab ihm manch feurigen Kuß. Den Bauer am Guckloch verdroß bieser Scherz; Er sprengte die Thür mit dem Fuß: "Ich bin nicht gesahren ins Heu! Ich bin nicht gesahren ins — Ha, ha, ha, ha, ha, ha! Heibideldei, Iuchhei, tralasei!
Ich bin nicht gesahren ins Heu!"

Geschwind, wie ein Bogel, zum Fenster hinaus Ergriff der Buhler die Flucht;
Doch sie begann muthig: "Was ftürmst du ins Haus? Er hat mich in Ehren besucht.
Ich dachte, du führest ins Heu,
Ich dachte, du führest ins — Ha, ha, ha, ha, ha, ha! Heidibeldei,
Iuchhei, tralatei!
Ich dachte, du führest ins Heu."

"Poh Donner und Hagel! und war' ich auch weit Gefahren ins Heu ober Gras, Berbat' ich, zum Henker! doch mahrend der Zeit Mir solchen verwetterten Spaß!
Da fahre der Teufel ins Heu!
Da fahre der Teufel ins — Ha, ha, ha, ha, ha! Heididelbei, Judhei, trasalei!
Da fahre der Teufel ins Heu!"

# Der Plauderer.

Prei mufte Buriche gechten, Und trieben frant und frei Bon ibren Liebesnächten Schamfofe Prabferei.

"Hört, Bruder," fprach ber eine, "Die schöne Elfabeth Bit heute Nacht bie meine, Und theilt mit mir bas Bett."

Soch jubelten bie Geden; Doch, horchend an ber 2Band, Sort' Elfabeth mit Schrecken So ihre eigne Schand. In ber Gespensterstunde Kam flint ber Schwäher an, Und rief mit trunknem Munde: "Seh! Liebchen, aufgethan!"

"Fort, fort, und nicht gezaudert!"
Schalt fie durch's Schloß ber Thur:
"Wer wie ein Staarmag plaudert,
Trifft keine Herberg' hier." —

"Sa! Kind, ich will nicht hoffen, Daß du mir das wirft thun! Es ift fein Saus mehr offen, Wo foll mein Saupt benn rubn?" —

"Das, herr, find Eure Sorgen! Legt Euch auf einen Stein, So hängt und klebt Euch morgen Um Nock kein Feberlein!"

#### Die Harrenmühle.

#### Ein alter Bolgich nitt.

Was lauft auf bem Markte bie mußige Schaar? Bas ftellt ibrer spahenden Neugier fich bar? Ein Graubart, mit allerlei Bilbern behangen, Steht ringeher von grinsenben Gaffern umfangen.

Er ichreit wie ein Zahnbrecher: "Solla! wer kauft? Mein Kramchen ist werth, daß ihr euch barum rauft Das Lachen ist jeht in Europa sehr theuer, Ich aber verkauf's euch um wenige Dreier.

Sier hab' ich ein altbeursches köftliches Blatt, Das ichen manchen Grämling erluftiget hat. Es heißt, meine Werthen, die Narrenmühle, Und paffet baber, wie mich bäucht, für gar Biele. Seh! ift wohl bas Bilbehen nach eurem Geschmack? Ich mag nicht verkausen bie Kah' im Sack; Und, um mich als ehrlicher Mann zu bewähren, Will ich, eh' ihr zahlet, ben Schwank euch erklären.

Die Mühle, von der ihr ein Conterfei schaut, hat weiland ein Querkopf erdacht und gebaut. Er wollte, für gutes und baares Bezahlen, Unheilbare Narren zu Mehlstaub zermahlen.

Und als biese Mahr nun erscholl durch das Land, Da hatten die Narren den übelften Stand: Sie wurden, wie Wildpret, gefangen in Schgaren, In Sace gepackt und zur Mühle gefahren.

Was lacht ihr? — Ich sage kein unwahres Wort! Bemerkt ihr die Reihen der Säcke nicht bort? Und seht ihr nicht Kolben und Kappen mit Schellen Durch Risse hervor an das Tageslicht quellen?

hier fchleppt auch ein Wagen mit Doppelgespann Roch mehr bes lebend'gen Getreibes heran. Gin Beichen, wie gut in ben blubenben Staaten Der Königin Thorheit die Ernten gerathen. —

Jest wieder ben Blick ins Gebaube hincin! Die Mubliteine wollten gefattiget fepn; Da famen bie Anappen mit emfigen Schritten, Um Speife für fie in ben Rumpf einzuschutten.

Den machtigsten Sack, ber im Bintel bort fiand, Bas er sich auch sträubte, bezwang ihre Hand, Und flürzt die Bewohner von gleichem Gelichter Kopfüber hinab in ben schaurigen Trichter.

Gin Narrengewimmel von jegticher Art Erblickt ihr babier auf ber tobtlichen Sabrt. Ach! zierliche Schmückbolbe, faubere Gecken, Befommen bie hungrigen Steine zu schmecken!

Der schäumenbe Bach seist bie Raber in Gang; Run laffet uns sehn, wie bas Probstud gelang! Der Mühlherr begab sich mit stolzem Bertrauen Bereits an ben Trog, um bas Mehl zu beschauen.

Sa! ba! wie bie Hoffnung ben Schwindler belog! Soch hupfen und fpringen bie Narren im Trog, Und wuchsen fogar, fatt vernichtet zu werben, An Leibesgestalt und an frechen Geberben. Drob ftaunet ber Meister und fürchtet Gespott, Und fiebe, ba fteht schon im Doctorbarett Ein breiter Gelehrter, und spricht: "Gi, mein Lieber, Ihr treibt bier ein Befen, als schnapptet ihr über!

Rampf mit ber Unmöglichkeit habt ihr gewagt! Dieß Bolf ift unsterblich, wie Salomo fagt: Wenn man auch ben Narren im Mörfer zerftieße, Deßhalb feine Narrheit boch nicht von ihm ließe."

# Der Sandjunker und fein Pndel.

Mit Pfiffen fteuert mancher Bicht Sein Schifflein in ben Port; Doch mir gebeihen Pfiffe nicht, Das glaubt mir auf mein Bort! hart stieß untangft mein Lebensschiff An eine Klippe, weil ich pfiff.

Der Hauptstadt heißes Pflaster war Rie recht nach meinem Sinn: Jungst aber zog, wie Jahr für Jahr, Der Rosmartt mich bahin. Am Abend war mein Werk gethan! Die lange Weile focht mich an. Sogar mein Pubel schien von ihr Biel Unsuft auszustehn.
"Komm," sprach ich, "du getreues Thier, Laß uns ins Schauspiel gehn!"
Der Zettel melbete zum Grück Ein neues Prunk: und Helbenstück.

Um Kassentische welch Gewühl! Man stürmte bran und drauf, Uls gab's um einen Pappenstiel Ein Königreich zu Kauf. Es war ein Kreuz, wie mir's erging, Eh' ich die Einlaßkart' empfing.

Dann aber zeigt' ich, Drang um Drang, Daß ich ein Kraftmann bin. Ich fämpfte das Parterr' entlang Zum Geigerplat mich hin, Und durch der Ellenbogen Muth Saß ich am Ende vorn sehr gut. Der Borhang stieg; ein lautes "Ah!" Entwischte meinem Mund Db all' ben Bundern, die ich sah; Denn manniglich sey's kund: Ich war, tros meiner Jahre Last, Zum ersten Mal ein Schauspielgast.

Die Menschenpuppen bauchten mir Mitunter wie von Solz. Geschmudt mit helm und Feberzier Erichien ein Ritter ftolz. Er machte Schritte, wie mein hahn, und ichnob bie Andern grimmig an.

Nur gegen jene Dirne that Er nicht so löwenwild. Hart brangten Bosheit und Berrath Ihn und bas Frauenbild: Doch ftandhaft schwor ber junge Leu Dem zarten Mägblein Lieb' und Treu'. — Beim Börtdyen Treue fiel mir schnell Mein treuer Pubel ein. Weg war ber ehrliche Gesell; Mir schoß auf's Herz ein Stein. Was fragt ich nun nach jenem Bund? Ich pfiff in Alengsten meinem Hund.

Und Hundert stimmten, nah und sern, Hell ein in meinen Ton.
"Ei! sind die Pubel dieser Herr'n Auch eben jest entstohn? — Doch nein! es ist wohl Artigkeit, Die meinem Kummer Hülse leiht." —

So sprach ich mit mir selbst, ich Tropf, Und pfiff und pfiff und pfiff, Bis mir ein krauser Schwedenkopf Rasch nach der Kehle griff. "Herr!" schrie er mit entstammtem Blick: "Was pseift Ihr? Gilt es meinem Stück?" — "Ihr schwarmt wohl?" sagt' ich: "Welcher Wahn Mein Pfeifen, daß Ihr's wist, Geht Guer Machwerf gar nichts an, Wenn es fein Pubel ift." — "Ja, 's ist ein Pubel!" — rief rundum Mit Hohngeschrei das Publifum.

Gelächter ohne Maß erscholl Durch's hoble, weite haus. Das Männlein brach, barüber toll, In neue Flammen aus. Berniprühend hob's die hand empor, Und zielte scharf nach meinem Ohr.

Ich aber faßt' es an ber Bruft,
Und druckt' es in den Staub.
Bie jubelte die Schabenluft!
Man ward babei fast taub;
Und eher fand ber Lärm fein Biel,
Uls bis der Buhne Berhang fiel.

D Seifenblase, Dichterruhm!
Ein Hauch — und bu bist hin! —
Des Kraustopfs Schmach und Märthrthum Liegt mir boch schwer im Sinn.
Leicht buß' ich an demselben Ort
Die Schuld bei biesem Ehrenmord.

Denn hört, ich schreib' ein Trauerspiel, Das ich mit Lust begann, Weil man auf Bühnen jeht so viel Durch Pferde wirken kann. Ein Goldquell im Theater springt, Wenn dort ihr Eisentritt erklingt.

Tief in ber ebten Roffe Geist Drang meine Forschgier ein: Drum, Freunde, darf ich mich wohl breist Der Roffpielbichtung weihn. Ihr sollt, was nie zuvor geschehn, Selbstständig Pserbe handeln sehn. Des Schauspiels Rollen find von mir Im Marsiall schon vertheilt. Sebt Euch am Spieltag vor, baß Ihr Noch einen Platz ereilt! Doch — eine Bitte von Gewicht: Berlieret Eure Pubel nicht!

# Die Spinne.

Der Kangler eines Fürsten Durchzog einst selbst sein haus Mit Besemen und Bürften, Trieb jedes Stäubchen aus.

Das Runftwerk einer Spinne, In eines Winkels Schoof, Bar nicht nach seinem Sinne, Und rasch ging er brauf los.

"Herr Kanzler," sprach vermessen Die alte Meisterin, "Beliebt, nicht zu vergessen, Wie nuthar ich Guch bin! Ich muß als Undank rugen, Daß Euch mein Werth nichts gilt. Wer fangt fie denn, die Fliegen, Das freche Stubenwild?"

"Welch schnöbes Wort bu wagest!" Schalt Jener heftiglich. "Man weiß ja boch, bu jagest Und morbest bloß für bich!

Mich plaget brum nicht minder Dein Flugwild ohne Scheu: Du gabmit nur fleine Sunder; Die großen schwarmen frei."

"Pog Kritteln!" rief's im Nehe: "Denkt boch zuvor an Euch! Sind Eure Landsgesetze Nicht meinen Fäden gleich?" —

Der Kanzler, bei ber Frage Bis an die Ohren roth, Schlug wild mit Einem Schlage Die grobe Spinne tobt.

#### Die Masken.

Einst prunkte der Tod nicht im heutigen Glanze: Er joderte nackend die Menschen zum Tanze. Man sieht noch auf Bilbern zum Ball ihn so gehn, Und luftig mit herren und Frauen sich brehn.

Doch fich, wer nur konnte, ben hagern Gefellen, Und wollte mit ihm nicht zum Reiben fich ftellen: Drum hullt er fich nun in ein Maskengewand, Und reicht und verdachtlos die knöcherne hand.

Dem Schlemmer kredenzt er, als Koch mit ber Schurze, Pasieten mit Indiens seurigster Bürze, Und mischt; wo er lustige Zechbrüder trifft, Als Weinschenk, den Balfam ber Traube mit Gift. Er fertigt ben Frauen, als griechischer Schneider, Aus Spinnengewebe burchsichtige Kleiber, Die nur, wie ein Feigenblatt, schmal sie umwehn, Und nicht gegen mordende Fieber bestehn.

Er schleicht, mit bem Brautkrang im loetigen haare, So fankt wie ein kammchen zu homens Altare, Ergreift aber balb ben Befehlshaberstab, Und peinigt, als Unhold, ben Gatten ins Grab.

Er mabit fich, ais Lufidirne, biuhenbe Wangen, Durchichweifet bie Gaffen, um Bubier zu fangen, Und findet er einen verliebten Compan, So haucht er mit giftigem Athem ihn an.

Er figet, ale Gauner, am goldreichen Tifche, Und reicht, nach betrüglichem Kartengemische, Dem ehrlichen Mitipieler, ben er bestahl, Strick oder Piftolen zur blutigen Wahl.

Er ichwebet bei Nacht, auf ber Flebermaus Flügeln, Ans Pult, wo Gelehrte ftubieren und flügeln, Und sammelt, wie stumme Banditen, um fie Die gräßlichen Larven ber Hypochondrie. Er schwingt, um folgierenden Schriftfteller: Pfauen Herzbreunende Wunden der Kränkung zu hauen, Die Kunftrichtergeißel mit wildem Geficht, Wer aber tein Pfau ift, den schwerzet fie nicht.

Er fommt, will ein Kranker fich vor ihm bewahren, Um Enbe fogar noch als Doctor gefahren, Zaucht ernsthaft die Feder ins Tintenfaß ein, Und schreibt ihm den Paß aus der Welt in Latein.

Drum fruchtet fein ängstliches Trachten und Sinnen, Der Maste, die stets und verfolgt, zu entrinnen. Gin Kluger steht berzhaft zu jeglicher Beit, Mit ihr feinen Reihen zu tangen, bereit.

### Der Stubenschlüssel.

"Bft! bft! — Das läuft ja wie ber Wind! — Bft! bft! — nur auf ein Wörtchen! Gibt's hier berum, mein schönes Kint, Ein stillvertrautes Dertchen?" —

"Mein Herr, Sie gablen grundlos mich Jum leichten Nymphenchore, Und überdieß befindet sich Mein Wohnhaus vor dem Thore." —

"Berdammt! — Der Weg ift mir zu weit; Mich bruden meine Schuhe. So munich' ich, Liebchen, benn für heut Die angenehmfte Rube." — Der Junker ging; sie sprach: "Abe!" Und grollt' auf feinen Schuster. Da kam behende, wie ein Reh, Ein gleiches Tugendmuster.

Christine klagte ben Berlauf Der Listigsten ber Phrynen. ,,D Schabe!" fagte biese brauf: ,,Man hatt' euch können bienen.

Ich wohnte fonft, wie dir bekannt, Dort in dem kleinen Saufe, Und es verblieb in meiner hand Ein Schluffel jener Klaufe.

Sie pafte bir, obgleich darin 3mei alte Jungfern niften: 3mei Schwestern, die voll heuchelfinn Sich pharifäisch brüften.

Bann's bunkett, fliegt bas Gulenpaar Stets aus zu Klatichconventen: Drum bent' ich, bag wir ohne Fahr Sein Neft benugen konnten." "Das ift ja ein verlornes Wort!" Sprach Tine: "Was fann's frommen? Derr Knappsichuh ift nun einmal fort, Und wird nicht wieder fommen." —

"Sieh, fieh!" rief Gertrud: "Schilt mich blind, Wenn er nicht bort noch hinket! Er ift es, wahrlich! — Frisch, mein Kind, Gebiftet und gewinket!" —

"Bfi! bft! — Er fieht fich noch nicht um — Bft! bft! — nur auf ein Wörtchen! — Mein herr, es gibt nun bier herum Ein ftillvertrautes Dortchen." —

"O feht ben Schatt!" rief Knappschuh aus, Mit wonniglichen Mienen. Die Mädchen trippetten voraus, Und bumpelnd folgt' er ihnen.

Eröffnet wurde, fonder Scheu, Der Schwestern obe Belle. Sie glich, geschmudt von Frommelei, Gang einer Betkapelle. Gin Tisch im hintergrunde war Mit schwarzem Tuch behangen, Um als ein zierlicher Ultar Der hausandacht zu prangen.

Drauf ftand ein Schäbel nackt und kahl, Und ringe, in schwarzen Sullen, Umgaben ihn in ftarker Bahl Die trefflichften Postillen.

Auch waren Bilber an ber Wand, Mit geiftlichen Perucken, Und großen Bibeln in ber hand, In Menge zu erblicken.

Der Junker starrte, wie ein Bret, Beim Unblick bieser Schäche, Und äußerte, baß bieß Geräth Ihn hier in Staunen seche.

"Denkt benn ber Herr," fuhr Gertrud auf, "Wir leben wie die Heiden? — Mit nichten! — Unser Lebenslauf Ift chriftlich und bescheiben. Doch jest ein Wort Mythologie! Ich habe wo gelefen: Frau Benus fen, wenn Bacchus fie Richt warmt, ein froftig Wofen." —

"So schafft benn," rief ber Junker, "ichafft Wärmflaschen für bie Arme! Recht feuervollen Rebensaft, Damit fie fchnell erwarme!"

Er reichte Truben hartes Geld; Sie flog in einen Keller, Und Flaschen wurden aufgestellt, Und volle Ruchenteller.

Wie im Scrait ein Sultan, sas Und liebelte ber Knabe; Doch trank er auch ein gutes Maß Bon Bacchus ebler Gabe.

Er schlief zulett, von fußem Wein Und — Opium bemeistert, Gemach in einem Lebnstuhl ein, Und lag wie gang entgeiftert. "Sieh, mausetodt ist bein Amant!" Ricf Trube: "Laß und eilen, Und und geschwind mit leiser Hand In seine Erbschaft theisen!"

"Pfui!" sprach die Andre, "thu das nicht! Mir graut vor solchen Thaten. Man kann barüber vor Gericht Ins Tintenfaß gerathen."—

"So! ho! der Gimpel ift hier fremd; Bie fann er und verklagen? Und schälen wir ihn bis auf's Hemb, So hat es nichts zu sagen." —

Christine fügte sich erft bann, Der Gaunerin zu helfen, Alls sie bes Spruchworts sich entsann: Man heuse mit ben Wölfen!

Flink rupften bie harppen nun Den Gimpel aus ber Frembe, Und ftahlen, sammt ben engen Schuh'n, Ihm afles bis auf's hemde. Sie legten ihn bann, zum Gespött, Gefrönt mit einer haube, Sanft in der Schwestern himmelbett, Und flohen mit dem Raube. —

Wie unter einem Leichenstein, Schlief ftarr und fest ber Buble. Die Schwestern trafen spät erft ein Aus ihrer Lästerschule.

Sie scheuten, um sich möglichst bald Auf ihren Pfühl zu strecken, Sogar ben kleinen Aufenhalt. Gin Licht fich anzustecken.

Gewohnt, ihr irbifd himmetreich Im Dunkeln zu beschreiten, Erstiegen sie's auch jest zugleich Bon seinen beiben Seiten.

Und an ben Grangen hart und bicht, Geschieben fast zwei Schritte, Bemerkten rechts und links sie nicht Den Nachbar in ber Mitte. Dod) er erwacht' und rief: "Poh Daus! Bie kamen wir ins Bette?" — Hui! siob das Schwesternpaar hinaus, Als ob es Flügel hatte.

Sie riffen Fenster auf und Thur, Und schrien wie Zeterschreier: "Bu huffe ba, ju hulfe hier! Gewaltthat! Diebe! Feuer!" —

· Schnell fuhr bie eble Nachbarschaft Bom Lager in bie Kleiber. Es eilten her mit heereskraft Bwei Schuster und brei Schneiber.

Sie schweimelten, vor Alter fteif, Mit Brillen auf den Nasen; Doch ihnen folgt' ein langer Schweif Bon Beib und Kind und Vasen.

Und fammtlich griffen in ber Gil Rad) mandjerlei Gewehren: hier brohten Befen, bort ein Beil, Und große Schneiberfcheren. Im Huge flammten Born und Muth, Und in ben Sanden Lichter. "Bo ift, wo ift die Feuersgluth? Bo find die Bosewichter?" —

So riefen fie, und brangten fich Ins Stubchen um die Wette. hier faß ber Junker Liebertich Roch, ichief gehaubt, im Bette.

Ibn glochten Alle grimmig an, Und er fie Alle wieder. Nur bie verichamten Schwestern fahn Bur Erbe guchtig nieder.

"Wie fommt 3hr in bieß Bett ba her?" Begann ein Attreiß enblich. "Freund," fprach ber Junfer brauf, "mach Er' Mir felber bas verständlich!

Mich luben ein Paar Madden ein Die hier beifammen wohnen" —
"Berbammter Lugner!" schrien barein Die heiligen Matronen.

"Allein ich muß," fuhr Jener fort, "Seit wir uns her begaben, Bohl funfzig Jahr' an biefem Ort, Wie tobt, gefchlafen haben.

Denn bamals waren fie fein jung, Und holde Zeitvertreiber, Und nun, wie durch Verzauberung, Sind's häßlich alte Weiber." —

Die Schwestern stürzten auf ihn tos, Um ihm, gleich wilden Raben, Für diesen Söstichkeitsverstoß Die Augen auszukraben.

Bum Glude fand ein Schneiber Licht In biefen Dunkelheiten, Und mubte fich, nach Christenpflicht, Berfohnung einzuleiten.

Die Damen machten viel Geschrei, Und brobten gar, jum Schrecken Des haubenmanns, die Polizei Aus ihrem Schlaf zu wecken. Dech jener tampite ritterlich, Den großen Streit zu ichlichten, Und unfer Junter durfte fich Unaufgehalten fluchten.

Er fprach, als er ins Freie forang, Kein boffich Abschiedemertchen, Und fragte nun sein Leben lang Richt mehr nach fillen Dertchen.

# Die Reise ins Bad.

Es stand an dem Rebengestade des Rheins, Mit ärmlicher Haube von Strob, Ein Hüttchen so niedrig, als rings herum keins, Doch lebte Sabine drin froh. Sie blühte hinüber ins siedzehnte Jahr, Und schien nicht zu wissen, wie reizend sie war, Obschon sie ost Buhter umschlichen, Die sie mit der Sonne verglichen.

So, wie man ben Spah von ber Kirschen Genuß Mit Klapper und Schnarre verjagt,
Barb allen den Näschern der stüchtigste Kuß
Bon Binchen mit Schelten versagt.
Treu liebte das Mägdlein, wie billig und recht,
Nur Einen Erwählten vom Männergeschlecht;
Dem Burgvogt Justin war's gelungen,
Er hatte dieß Glück sich errungen.

Die alternbe Mutter, ber langft schon ber Tob Die manntiche Stuce zerbrach, Froh war sie best Sibams, ber Mangel und Noth Bom Hause zu wenden versprach. Ihr Segen bekrönte ber Liebenben Bund, Und laut gab Justin sich als Bräutigam kund; Da ward noch ein Mitbubler rege, Und ging ibm sehr breift ins Gehäge.

Gin Mönchekloster schaute mit üppigem Glanz Bom Hochgebirg nieder ins Thal: Gin Nachbar bes himmels, der aber nicht ganz Sich jenseits der Wolfen empfahl. Es waltete brinnen ein schwelgender Abt, Der kam einst berunter ins Blachfeld getrabt, Und sah mit Behagen Sabinen Sich einsam ergehen im Grünen.

Er bog vom gezügelten Roß sich geschwind, Und fragte bas Mägdlein viel aus: "Wer tist du, wie heißt du, mein artiges Kind, Wo schirmt bich bein väterlich Haus?" Bescheiben gab Binchen ihm kurzen Bericht, Und floh, mit bem Purpur ber Scham im Gesicht, Alls er sie, um sein zu gedenken, Mit Goldmünzen wollte beschenken. Ihm schwebte bes Mägbleins anmuthiges Bild Bei Tag und bei Nacht durch den Sinn, Und sleißig beritt er nun jenes Gefild, Doch bracht' es ihm keinen Gewinn. Gern hätt' er Besuch in dem Hüttchen gemacht, Er sah sich nur stets von der Neugier bewacht: Drum war ihm die geistliche Würde Jeht eine belastende Bürde.

Sein Kämmerling fragte: "Was zehrt Euch so ab? Wird boch jedes Wamms Euch zu weit!" — Der Obermönch lächelte seufzend, und gab Dem alten Vertrauten Bescheid.
"D!" sagte der Schalksknecht, "da helf ich wohl aus!" Und eilte sosvet ans bezeichnete Haus.
Da fand er Sabinen im Garten
Des Blumenslors emsiglich warten.

"Mein himmet! wie blühet und buftet und grünt hier alles im zierlichen Kreis!
Und wahrlich bas schönste ber Blümsein bedient Die andern mit zärtlichem Fleiß!
D, bring doch ein Körbchen davon meinem Herrn!
Er tändelt und schmückt sich mit Blumen gar gern,
Und wird dich so stattlich belohnen,
Als prangt' er mit fürstlichen Kronen."

Bor Unmuth erglühte Sabinens Gesicht,
Indem der Bersucher so sprach.
"Seche Pserde," verseste sie, "brächten mich nicht
In Seiner Hochwürden Gemach.
Ull' meine buntfarbigen Zöglinge blühn
Nur meinem Bersobten, dem Burgvogt Justin.
Ich treibe mit Blumen nicht Handel,
Und sittig und fromm ist mein Bandel."

Der Schleicher ging schmollend ins Kloster zuruck, Und raunte dem Lüsting ins Ohr:
"Guch blübt bei der schüchternen Dirne kein Glück;
Es sam ein Gespons Euch zuvor.
Doch sügt sich zum Fallstrick ihr frömmelnder Sinn;
Schickt morgen den schlausien der Mönche dahin,
Der rath' ihr zum Stande der Nonnen,
So wird damit Zeit uns gewonnen."

Herr Pater Unselmus, ber listigste Suchs, Der sich in dem Kloster befand, Bard nun von tem Haupte der Brüderschaft stugs Auf geistliche Werbung gesandt. Der Sender getobte den herrlichsten Sold, Und füllt' ihm den Seckel mit lachendem Gold, Um, nöthigen Falles, durch Sponden Des Mütterleins Augen zu blenden. Der Mönchskutte Talisman öffnet' ihm gleich Die forgsam verschlossene Thür. "Ein Becherlein Basser erbitt' ich von Euch, Und Gott sen Bergelter bafür!" So schlich er, als durftiger Pilger, sich ein, Und schnell hob die Mutter ein Kelchglas vom Schrein, Und sandt' in den Keller Sabinen, Den Gastfreund mit Wein zu bedienen.

"Schaut's," sprach er, "ein Dirnel, so baß mir gefällt! Das Lämmlein wahre sich nur, Sonst kommt in dem Lummel und Rummel der Welt Der Sündenwolf ihm auf die Spur. Er luget und suchet, er happet und jappt, Bis er ein so leckeres Bistein erschnappt, Und husch! bringt's der Satansgefelle Dem grimmen Beherrscher der Hölle."

"Freund," fagte bie Mutter, "das hat nicht Gefahr, Und macht mir nicht Kummer und Graus.
Mein sittsames Töchterlein hütet fürwahr!
Der Schnecke fast ähnlich, bas Haus.
Ihr Tugenbinn ward schon von Lüftlern geprobt,
Doch, unbesteckt, hat sie sich ehrlich verlobt,
Und wird sich im Arm bes Getreuen,
Wie immer, vor Fehltritten scheuen."

"O Beibel, bas weiß man halt nit so genau! Bobl mancher einst züchtigen Dirn' Bachst unter ber haube ber eh'lichen Frau Flugs eine ganz eherne Stirn.
Sie liebelt und bübelt nach ihrem Gefüst, Dieweil ber Gemahl nun ihr Schandbeckel ist. — Drum fort aus dem Lastergetümmel!
Durch's Kloster nur wallt man zum himmel." —

"Ehrwürd'ger Mann Gottes, Ihr warnt mich zu spat! Schon gab sie bem Sponsen ihr Bort, Und er, bem bie Stunde ber Hochzeit sich naht, Ift fünftig mein Stab und mein Hort. Uch! obne ben biedern, ben berzigen Mann, Was fing' ich die ärmste ber Witwen wohl an? Ich müßte mit eisgrauen Haaren.

Noch Hunger und Elend ersahren."

"Sorgt nit! Wenn Ihr's Mabel ins Klösterle schickt, Nimmt halt ein hochmächtiger Mann, Der gern arme Seelen bem Faland entrückt, Sich Eurer mit Baterhulb an. Ich, ben zum Bekehrungsapostel er braucht, Hab' Euch aus bem Finger kein Mährlein gesaugt. Suck! Mißtraun und falsches Gebeutel Hebt dieser gelöstrohende Beutel."

Und als er gerüttelt den klingenden Sack, Empfing er und trank er den Wein.

"Gottelohn und gehabet Such wohl! Ich muß strack, Sh's dunkelt, noch über den Rhein. —

Er winkte der Mutter, sie folgt' ihm vor's Haus,

Da schüttet' er vollends sein Schlangenherz aus,

Und schob ihr und brang ihr am Ende
Ein Päckchen mit Gold in die Hände.

Sie wähnte mit Staunen, es habe wohl gar Ein Engel geherbergt bei ihr. Der Höllenschlund stellte sich grausend ihr dar, Als heischt' er die Tochter mit Gier.

"Kind," sprach sie, "entsteuch dem Geräusche der Welt, Wo stets dich die Sünde mit Netzen umstellt!

Ist dir deine Seligkeit theuer,
So wähle den heitigen Schleier!"

"Ach, Mutter, Herzmutter! wie könnte das seyn? Justin hat mein bindendes Wort!
Und wohnet denn Gott nur im Kloster allein?
Er waltet ja hier so, wie dort!"
Hohl ging's in den Wind, als Sabine so sprach;
Die Mutter gab Bitten und Zähren nicht nach
Und, drohend mit ewigem Fluche,
Berbot sie des Burgvogts Besuche.

Doch wie auf ben Anftanb ber Weidmann fich fiellt, Belauernd bes Witopretes Lauf; So paßte, geduckt in ein Weinrebenfeld, Der Burgvogt dem Klosterfuchs auf; Und als er nicht lange gespäht über'n Zaun, Da kam, um die Frucht seiner Goldsaat zu schaun, Das Monchlein mit hastigem Schritte, Und huschte hinem in die hutte.

Und schnell, wie nach Beute ber Raubvogel schießt, Berfolgte ber Lauscher den Gaff,
Und hatt' ihn, als kaum er die Beiblein gegrüßt,
Schon an der Kapuse gesaßt.
Er riß aus ber Scheide den Sarras heraus,
Und donnerte: "Bube, dein Grab wird bieß Haus,
So du nicht dein Schelmstück bekenneft,
Und wahrhaft den Anstister nennest!"

Unselmus erschrak, boch geschwind rief er kühn:
"Freund, ebre ben geistlichen Stand!"
"Den Stand wohl, nur Dich nicht!" verseste Justin,
Und preste den Monch an die Wand.
Hier baß mit der Fläche des Schwertes geflappt,
Bekannt' er das Schelmflück und nannte den Abt.
Mehr wollte Justin nicht gewinnen,
Und ließ den Appstel entrinnen.

Bu feinem Gebieter, tem Ritter Upphons, Enteilte bann Jener und sprach: "Ich bin, wie Ihr wisset, Sabinens Gespons, Doch stellet Verführung ihr nach. Ein geistlicher Herr macht ben weltlichen Streich, Und wohl ist zu wetten, Ihr werdet sogleich, Nach frühern und ähnlichen Thaten, Den Abt Hyacinthus errathen."

"Ein schändlicher Wicht!" rief ber streitbare Helb. "Ha! kommt mir ber Bauchpfass einmal Bom Feldnest herunter ins offene Feld, So rupf' ich den Fettvogel kahl." — "Das war's, was ich wünschte!" versetzte Justin. "Ihr könnt ihn am besten zur Rechenschaft ziehn! Herr! greift ihm recht scharf auf die Haube, Daß er mir mein Liebchen nicht raube!"

Und risch ging die Sage: der Abt Haacinth Begebe, nach ärztlichem Rath,
Mit Rossen und Wagen und vielem Sesind,
Sich bald in ein heilsames Bad.
"Mun gilt's!" sprach der Burgherr mit heiterm Gemüth;
"Ihn führet sein Weg durch mein waldig Sebiet,
Und, wenn ihn nicht Engel geleiten,
So will ich ein Bad ihm bereiten!"

Er machte burch heimtiche Kundschafter sich Die Tagfahrt ber Reise bekannt, Und barg in dem Hain, den die Straße durchstrich, Sich hinter des Borholzes Band. Unsern bier von seinem besestigten Schloß Hielt lauernd der Ritter auf scharrendem Noß, Und war mit zwölf reisigen Knechten Im Nothfall cerüstet zum Kechten.

Ein Schilbknappe legte sein horchendes Ohr Flach hin auf den moofigen Plan, Und schon war's im Zwielicht, da rief er empor: "Test raffelt ein Wagen beran!" Rasch ausgreisen ließ nun der Ritter sein Thier, Gebietend den Reisigen: "Harret noch hier! Doch bort ihr mein Streitborn erklingen, So folgt mir, als hättet ihr Schwingen!"

Breit füllte ben Wagen, gleich einem Koloß, Der sehnlich erwartete Mann. Mit Weinfässern, Monchen und Schleckerwerk schloß Ein Karren sich hinten noch an. Bwei schlottrige Klosterbedienten zu Noß Beschüßten gewaffnet ben herrn und ben Troß; Doch friediertig schienen sie beite, Und Rost hielt ihr Schwert in ber Scheibe. "Willsommen, Hochwürden, auf meinem Gebiet! Was trieb Euch vom Lehnstuhl empor? Und daß Ihr bei Nacht, wie die Fledermaus, zieht, Das kommt fast gefährlich mir vor!" So barg Herr Alphons vor dem geistlichen Herrn In lieblicher Schale den giftigen Kern, Und, Böses nicht ahnend, zog munter Der Abt auch sein Käpplein herunter.

"Herr Ritter, mich hat meines Arztes Gebot Aus geistlicher Ruhe gescheucht.
Ich reise gezwungen ins Bad, weil der Tod Mich seiber im Kloster umschleicht.
Er sehet sich täglich mit mir an den Tisch, Bersalzt mir Pasteten und Braten und Fisch, Kurz, hat mir die Essust verdorben,
Und das ist so gut als gestorben!"

"Ho! ho!" sprach ber Ritter, "ein thörichter Rath, Der brum so viel Meisen Euch schleppt!
Bei Launen bes Magens ist Weisung ins Bad Doch traun! ein zu theures Recept."—
"Ei wohl!" sagte Jener: "ich benke wie Ihr!
Ich habe sechshundert Ducaten bei mir,
Und übrig wird nichts davon bleiben,
Denn sustig gedent' ich's zu treiben."—

"Gin Vorfchiag, herr Abt! — Alls die Mutter mir fiarb, Berließ fie ein trefflich Arcan,

Das ichlägt, wenn ein Schlemmer ben Magen verbarb, Unfehlbar und wundervoll an.

Es fieht Such zu Diensten, und nehmt Ihr's jeht ein, Wird nicht mehr ber Tod Guer Tischcompan seyn; Ihr werdet, ersparend bas Reisen, Balb wieder mit Wolfshunger speisen." —

Bethört zog ber Abt mit bem Ritter ins Schloß, Und fand bort Berhaftung und Qual.
Ein Beinhumpen lockte gleich Anfangs ben Troß In einen vergitterten Saal.
Bie bier es an Freiheit bes Ausgangs gebrach,
So ging's dem Prälaten im Sprengemach,
Und, als Arzenei für den Prasser,
Stand drinnen ein Krüglein mit Wasser.

Gleich einem im Wald erst gesangenen Ur, Bertobt' er bie Stunden der Nacht, Und rief gegen Mittag hinaus auf die Flur: "Es werde mir Speise gebracht!" Durchs Thürschloß erschallte die Antwort zurüst: "Besehlt Ihr von Nindsteisch ein tüchtiges Stüst? Sonst gibt es hier nichts, Euch zu laben."— Er murrte: "Das mag ich nicht haben!" Des folgenden Tags rief er wieder hinaus:
"Wann endet der heillose Schwant?
Hält hier nicht der leibhafte Satanas Haus,
So bringet mir Speisen und Trank!"
Drauf Antwort: "Beliebet Euch Hausbrot und Wurst,
Und allenfalls Dünnbier bei wachsendem Durst?"
"Nein!" brüllt' er: "Ihr trotzigen Häscher,
Das ift nur ein Labsal für Drescher!"

Am britten der Fasitage rief er: "Halloh! Schasst Rindsleisch und Burst mir nun her!" Das Schlüsselloch aber antwortet ihm so: "Die Fleischkammer ward bei und leer. Ein Wasserbrei siedet für Euch auf dem Herd; Ihr besommen, so bald Ihr begehrt!" Da flucht er: "Ihr höllischen Geister, Rur her, geschwind her mit dem Kleister!"

Und sieh, durch die Thur, wo zeither nur ein Krug Mit Wasser bisweisen erschien,
Trat Binchen, die zierlich den Breiteller trug,
Und nach ihr Asphons und Justin.
Der Abt, vor Erstaunen und Ingrimm ganz stumm,
Schoß hestig mit Hochblicken um sich herum,
Doch ließ er vom Hunger sich beugen,
Und aß schnell den Brei vor den Zeugen.

"Seht," sagte ber Nitter, "ich hab' Guch geheilt! Ein Mehlmuß ift Guch nun ein Schmaus! Drum buntt es mich billig, Ihr zahlt unverweilt Gebührenden Arztschn mir aus. Das ift mit sechschundert Ducaten gethan! Ich weise ber Braut meines Burgvogts sie an. Ihr habt für verschuldete Jähren Ihr biesen Ersah zu gewähren!" —

Jest zürnte der Abt, wie ein rauschender Strom, Und pocht' auf des Kaisers Gewalt. "Schreibt Ihr an den Kaiser, so schreib' ich nach Rom!" Verseihte der Nitter ihm kalt. Dies Drobwort durchschreckte des Geistlichen Sinn; Er warf das gesoderte Lösegeld hin, Und zog von dem bechtheuern Schmause Gesünder und weiser nach Hause.

#### Der Gastfreund.

Legenbe.

1.

Bur Beit, als ber helb, ben Maria gebar, Der edelste Bürger der Erde war, Da lebt' auch ein Kernmann von ehrbarem Stanbe, Mit Namen Philemon, im heiligen Lande.

Er wohnte gemächlich im herrlichften Sau, Betrieb bes Acers und Gartens Bau, Und mehrte burch Fleiß bie Tulle ber Guter, Doch war er fein angftlicher Mammonshuter.

Er reichte ben Armen mit williger hand Erquickende Nahrung und warmes Gewand, Und immer behagt' ihm fein Wein am besten Im traulichen Kreise von lachenden Gästen. Auch withfrembe Pilger, vom Wege verirrt, Erfanden an ibm ben gefälligsen Birth. Gastireundlich beherbergt' er alle, bie tamen, Und forschte nicht nach Geschäften und Namen.

Cinft, als er am Thore bes Landhauses fag, Und froh mit ben Seinen bas Abendbrot ag, Erichien ein Fremdling mit eilenden Schritten, Um Obbach bis folgenden Tag zu erbitten.

Williabrig tub ihn Philemon ins Saus. "Die gut 3br fepb!" rief ber Wanberer aus. "Nun bitt' ich, auch meinen Gefährten zu helfen: Es folgt mir noch eine Gesellschaft von Zwölfen."

"Bas thut bas?" versehte ber gaftireie Mann. "Und maren es boppelt so viel, nur heran! Ich bin nicht gewohnt, in meinen vier Pfahlen Mit schielenden Augen bie Gafte zu gablen."

Der Nachtrab ber Reisenden nahte fich balb. Ein blübender Mann von erhabner Gestalt Bar unter ihnen ber Rose zu gleichen, Der andere Blumen an Lieblichfeit weichen. Und ohne zu fragen: woher und wohin? Empfing fie Philemon mit herzigem Sinn. Er leerte gesellig mit ihnen ben Becher, Und lagerte fie in bequeme Gemacher.

Als brauf fich ber Morgen zu rothen begann, Da fagte ber Borläufer: "Treffticher Mann, Ihr nahmet uns auf, ohn' und zu fennen, Doch wollen wir uns nicht fremb von euch trennen.

Berzeichnet in Guer Gebachtnisbuch Mit goldener Schrift biefen Nachtbefuch! Es lief ein Glücksichiff in Guren Safen: Der Gottmenich hat hier im Saufe geschlafen." —

Philemon erschraf, und klagte sich an, Er hab' im Bewirthen zu wenig gethan. "Der Herr," sprach Petrus, "ift hulbvoll zufrieden, Und hat Such zum Dank eine Gnade beschieden.

Entbecket mir trautich: was mochtet Ihr gern? Ich melbe bann Guer Berlangen bem Herrn, Und was es auch fen, bas Such lüftet zu haben, Die göttliche Macht wird Such bamit begaben." "Gi nun," fprach Jener, "es tauschen in mir Der beimlichen Wünsche wohl brei ober vier. Mich zupit schon ber Tod am greisenden Haare, Und gern tebt' ich mahrlich noch funshundert Jahre.

Dann municht' ich : ein Birnbaum, ber boch mich erfreut, Durchblühte mit mir bieß Räumchen der Beit, Und wer ihn bestiege, mich ausgenommen, Der mußte, wie magisch bestrickt, nicht entkommen.

Auch Keiner vom Armftuhl, auf welchem Ihr fift. Er ift nicht funftlich gebaut und geschnift, Doch wollt' ich, es möchte die Kraft in ihm walten, Die auf ibm Rubenden seit zu halten." —

Raich fuhr zum Scherz ber Aposiel empor, Alls fiande Berhaftung im Stuhl ihm bevor. "Mein werther Philemon," rief er mit Lachen, "Was redet und heischt Ihr für brollige Sachen!

3br liegt, wie ein Kind, an bes Gludes Bruft, Und fauget unendlichen Lebensgeluft; Das leuchtet mir ein: boch die magische Fessel, Bas foll fie Guch fruchten am Baum und am Sofiel?" "Sie scheint," sprach Jener, "ein nichtiges Spiel, Und nußte mir bennoch am Baume fehr viel. Er ist mir bes Gartens verehrtester König, Doch seiner Gaben genieß' ich nur wenig.

Raum schimmert ihr Gold burch bas herbstliche Laub, So werben sie nächtlicher Gaubiebe Raub, Und niemals ertapp' ich bie listigen Näscher: Drum wollt' ich, ber Baum wurde selbst ihr hafcher.

Die Nede vom Stuhl war so ernft nicht gemeint. Im Winter besucht mich oft Abends ein Freund; Sein herz ist bieder, sein With ist munter; Wir plaudern am Feuer und spielen mitunter.

Nun fallen bie Bürfel mir wunderbar hold, Und fieht bei und gleich auf bem Spiele fein Gold, Berreißt er boch mandymal fich brob fast bie Krause, Und läuft vor Berdruß unaushaltsam nach hause.

Dann wird mir die Zeit bis zur Nachtrufte lang; Drum ware bes Zauberstuhls fesselnder Zwang, Gleich einem Nothstall bei störrigen Rossen, Sehr brauchbar für meinen Abendgenossen." — Stark schüttelte jeht ber Aposiel sein Haupt: "Mein guter Philemon, ich hatte geglaubt, Ihr wurdet, fiatt so was zur Sprache bringen, Euch lieber ein Planchen im himmel bedingen."

Vast murrisch verließ er hiermit bas Gemach; Doch freundlicher kam er zuruck, und sprach: "Es ift geschehn, und was Ibr begehret, Hat Guch ber himmlische Gasifreund gewähret.

Noch fünibundert Jahre bewohnt 3hr gefund, Sammt Gurem Birnbaum, bas Erbenrund, Und er und ber Seffel ergreifen und fahen hinfort alle Fremden, fo ihnen fich nahen."

"D herrlich!" fiel Jener mit Luftfprungen ein.
"Ich aber tann boch bie Gefangnen befrein?"
"Ei bas," sprach Petrus, "verfieht sich am Ranbe! Ihr saget ein Wort, und es weichen bie Banbe."

Boll Dankbegier eitte Phitemon gur Thur. "Bleibt," rief der Upoftel, "ich rathe, bleibt hier! Der Göttliche will nicht, nach menschlicher Weise, Daß man ihn geschwäpig für Wohlthaten preise."

Jeht kamen bie Waller, ben Stab in ber hand, Um weiter zu reisen burche jubische Land. Sie bankten dem Hauswirth für gaftliche Pflege, Und wanderten fort auf bethautem Wege.

2.

Philemon fah in behaglicher Ruh Dem Fluthengebränge bes Zeitstroms zu. Die Welt starb sieben Mal aus, und er lebte, Und mit ihm sein Glück, bas ihn treulich umschwebte.

So schwanden ihm funf Jahrhunderte hin. "Seht," sprach er oft luftig, "wie rasch ich noch bin! Ich werde den letzten der Menschen begraben, Denn mich wird der Tod wohl vergessen haben."

Bersenkt in biesen anmuthigen Traum, Befucht' er einst seinen geliebten Baum, Und trachtend, ein Birnsein jum Munde zu fuhren, Empfand er von hinten ein leises Berühren. Und als er fich umfah, erblickt' er ben Tob, Der grußend die Hand, wie ein Freund, ihm bot. — Bleich bebt' er zuruck vor bem nachten Gerippe, Und wandte ben Blick von ber gräßlichen Sippe.

"Gi!" sagte ber Tob, "tomm' ich bir noch zu schnell? Schier sechshundert Jahr' lebt ber alte Gefell, Und trägt, wie es scheinet, noch feinen Gefallen, Mit mir in mein ruhiges huttchen zu wallen."

"Das muß ich gestehn!" fprach Philemon beherzt: "Mein Untheil am Leben ift aber verscherzt; Ich folge dir benn mit entschlossenem Schritte, Doch hab' ich noch eine gehorfamste Bitte.

Geh, hole mir, Trauter, zur Behrung ins Grab, Bon biesem Baume zwei Birnen herab! Mir Alten ist leider die Kraft nicht mehr eigen, Empor zu dem Wohnsig der Früchte zu steigen."

Der Tob, sonft gewöhnt an ein eifernes Rein, Bar eben bei Laune, gefällig zu feyn. Er schwang auf den Baum die raffelnden Glieder, Und reichte zwei goldene Birnen hernieder.

Doch als er ben Rudweg zu klimmen begann, Ergriff ihn des Baumes bestrickenber Bann. Er fah sich ringsum, wie von lebenden Schlangen, Bon zahllosen Aesten und Zweigen umfangen.

"Sieh, Butherich!" jauchzte Philemon hinauf, "Nun bift bu gefesselt, nun endet bein Lauf! 3war will ich bir Freiheit in Gnaden gemähren, Doch mußt du mich erft fur unfterblich erklären."

"Nein!" schnaubte der Tod: "beine Hoffnung geht irr! Ich löse mich seibst aus bem Zaubergewirr. Du Rimmersatt bes erbärmlichen Lebens, Du rechnest auf weitre Gestundung vergebens!"

Philemon, gebeckt burch bes Baumes Schut, Belächelte falt bes Gefangenen Trut, Und ging, mit ber Waffe bes Feinds, aus bem Garten, Um ruhig bes Ausgangs ber Tehte zu warten.

Der Knöchler zappelt' und rappelte wild; Und als es nun Nacht ward, erscholl burche Gefild, Zum Schrecken der herchenden Nachbargemeine, Das Mühlengeklapper der dürren Gebeine. Denn er, ber eberne Mauern burchbringt, Der alle Götter ber Erbe bezwingt, Band fich, wie ein Wurm, in ben hotzernen Ketten, Und hatte nicht Macht, fich baraus zu erretten.

Um Morgen rief er mit Zetergeschrei Den sorglosen Schläser Philemon herbei. "Was gibt's?" sprach Diefer: "Sast bu bich besonnen, Und hab' ich ein ewiges Leben gewonnen?"

"Gin Jahr noch schont' ich bir!" brummte ber Tob. "Ha, Geizhale!" rief Jener, "welch Lumpengebot! Du mußt mir mein Leben auf ewig verschreiben, Sonst wirst bu mein ewig Gefangener bleiben!"

Er ruckte bie Nachtmuthe tiefer auf's Ohr, Ging eilend zuruck burch bes Gartens Ther, Und raftlos erklang, immer ftarfer und ftarter, Drei Tage bas Toben im laubigen Kerker.

Indeft mart auf Erben fein Leben verfürzt. "Bas beifit bas?" fagte ber Teufel bestürzt: "Rein Seelchen ericbeint! Ift ber Tod benn gesiorben? Wer hat mir ben fleißigen Kundmann verdorben?" Jest zog, nach jener brei Tage Berlauf, Der Troper gelindere Saiten auf, Und bot für ber Freiheit fostliche Waare Dem Meister bes Bannes fünfhundert Jahre.

"Gut!" fagte Philemon, "ich fnaufere nicht, Doch trau' ich nicht bloß auf dein ehrlich Geficht: Du mußt, bevor wir in Frieden uns trennen, Dich fchriftlich ju unferm Bergleiche bekennen."

Er reicht' ihm ein Saflein, fammt Griffel, hinan, Und eilfertig schrieb ber Herr Urian Den Lösevertrag, gesetzlich und bieder, Mit furgen, boch fraftigen Ausbrücken nieder.

Und als er bas Täflein herunter gab, Las Jener ben Freibrief, und fagte: "Bich ab!" Da wichen die Fesseln von allen Seiten, Und ließen bas Schrechbild bem Garten entschreiten. Unalternb genoß ber gludliche Mann Mit Frohfinn ber Beit, bie er liftig gewann, Und bis ans Ende ber Laufbahn bluhte Die Luft an ber Welt in feinem Gemuthe.

Das Toffein, auf welchem ber Freibrief fiand, Mit Schaudern nahm er es jeht in bie Sanb, Und fragte fich ängstlich: wie foll ich's beginnen, Den Faben bes Lebens mir weiter zu spinnen?

Schon raubte ber herbst, ber ibm fürchterlich war, Den Baumen bes Gartens ihr gelbrothes haar, Und stündlich besorgte ber altfie ber Alten, Der Tob werbe fommen, sein Umt zu verwalten.

Doch hatte man langst schon gekeltert ben Wein, Da mahnt' er bie Schuld ber Natur noch nicht ein. Die Binterfturme begannen zu brausen: Er ließ ben Schuldner auf Erben noch hausen.

Erft gegen ber heit'gen brei Konige Tag Befann er fid) auf ben ertofchnen Bertrag, Und plotifich erfchien ungemelbet, wie immer, Der graftiche Storch in Philemons 3immer.

"Bas kommft bu so spat?" rief Dieser mit haft. "Ich hab' auf bich lange mit Sehnsucht gepaßt!-Mir ekelt bie Welt seit geraumen Jahren; Ich ware gern längst schon zur Grube gefahren.

Drum geh' ich freudig mit bir im Nu; Ich fiegle nur noch mein Bermächtniß zu. Laß dich indessen am Feuer dort nieder, Und thaue dir auf die ftarrenden Glieder!"

Gefassen und beifällig nickte Freund Sein, Warf fich in ben fährlichen Fangstuhl hinein, Und fühlte fogleich burch bes Zaubers Walten Sein Knochengefäß wie von Nägeln gehalten.

"Sa!" rief er, "bu schändlicher Sclave der Welt, Saft abermal mir eine Falle gestellt! Doch will ich hier lieber Jahrtausende ficen, Als gegen mich selbst bich auf's neue beschützen." Er hieb mit ber Sonse gewaltig umber, Philemen aber entwich dem Gewehr, Und nahrte bie Gluth bes Kamines von weiten Mit harz und Schwefel und trockenen Scheiten.

"Salt ein!" ichrie ber Tob : "Du gebarft bich wie toll! Willft bu, bag ich braten und brennen foll? Beim himmet! ich fange ichen an ju glimmen! hilf! — Was foll ich zur Löfung bestimmen?"

"Je nun," fprach lächeind der blübende Greis, "Du tennst unfern alten, febr billigen Preis: Laß fünihundert Jahre mich forder hier weiten, Und gib mir zur Sicherheit einige Zeiten!"

Gebrängt von ber machsenben Feuersnoth, Schrieb raid ben verlangten Gemährschein ber Tob, Sprang auf, vom Brande gestedt, wie ein Tieger, Und rief: "Komm' ich wieder, so nehm' ich mich flüger!" 4.

Und als bie Vertragszeit vorüber mar, Begab er fich nicht in neue Gefahr: Er fandte den Ruf in das Reich ber Tobten Durch einen ehrnen, gefiederten Boten.

"Leb wohl, bu liebe, bu herrliche Welt!" Erseufzte Philemon, vom Pfeile gefällt. "Du warft mir ein wonniglich blühender Garten; Wie droben es aussicht, bas muß ich erwarten."

Sein Wandel auf Erden war rechtlich und gut, Das stählte jest wacker des Sterbenden Muth; Und daß er den Pförtner des himmels kannte, War vollends ein Trost, der die Furcht verbannte.

Indem er nun frisch fich erhob durch die Luft, Erblickt' er tief unten in einer Rluft Die feurige Burg des Fürsten der Hölle, Und stehend ihn selbst an des Hauses Schwelle. Philemon, noch nicht von Reugier befreit, Schwang fich mit des Bogels Geschwindigkeit hinab in den Felsgrund, daß er in der Rabe Die schaurige Pracht bes Poslagers sehe.

Und als er lugend am Thore frant, Rief Satan: "Herein, bu Höllenbrand!" "Schon Dant!" fagte Jener: "Ich ziehe vorüber, Mein Weg geht gen himmel, benn bort bin ich lieber."

Jest kamen mit graunvollem, muffen Gefchrei Die Burger bes Abgrunds in Schaaren herbei, Und ftöbnten Häglich von allen Seiten: "D, fonnten wir, feliger Geift, bich begleiten!"

Es war unter ihnen manch gartes Gebild, Und Bater Philemon, von Mitteid erfüllt, Ergluhte vor Luft, aus ben Klauen bes Bofen Ein paar ber unglücklichen Seelen zu tofen.

Ibm kam ins Gobaditnis, wie vormals im Spiel Der Buriel ihm munderfam gunftig fiel. Wer Glud bat, fagt' er ju fich, barf es wagen, Sogar bem Teufel ein Spiel anzutragen. "Sort," fprach er zum König ber Flammenwett, "Dort oben ift zwar mein bestimmtes Feld, Doch, ba ich fo gute Gesellschaft hier finde, Entsag' ich vielleicht ber himmtischen Pfrunde.

Beliebt's Cuch, fo würfelt mit mir um mein Ich! Gewinnt Ihr, herr, nun bann habt Ihr mich! Allein wenn Ihr, wie nicht glaubhaft, verlieret, So wird Cuch von mir ein Seelchen entführet."

"Esgitt!" schrie ber Teusel: "Was wag' ich beim Spiel? Ich habe ja schier bes Gesindels zu viel!" Er rief nach Würfeln hinein in den Hausen, Und schnell kam ein Spieler damit gelausen.

Die Würfel rollten, ber Satan verlor; 3wolf Scelen verlor er, ba fprang er empor: "Run packe bich," brullt er, "du schlimmer Geselle! Dein Schalksgluck entvolfert mir sonft bie Hölle!"

Der Sieger entführte, nach eigener Bahl, 3wolf freundliche Seelen bem Schauerthal, Durcheilte mit ihnen unendliche Fernen, Und brachte fie glücklich hinauf zu ben Sternen. "Wiltemmen!" ricf Petrus berzinnigtich. "Bir warten feit taufend Jabren auf bich! Geneuß, nach Ermüdung vom Erdenwallen, Der ewigen Rub' in den himmlischen hallen!

"Wohl mir!" fprach Philemon: "Doch wirft bu verzeihn, Sochheitiger Pfortner, ich bin nicht allem. D. mochten auch Diese, beladen mit Gunden, Nach Leiden und Buffe, hier Aufnahme finden!"

"Ste follen's!" versetite ber Beitige milb. "Dein Fürspruch ift ibnen ein fraftiger Schild. Die Gaffireundschaft, die bu übteft auf Erden, Mag so dir im himmel vergolten werden."

### Der garfner.

Ich wandre frohlich hin und wieder Mit meinem Saitenspiel,
Seit jüngst ein Strahl auf mich hernieder Aus Engelsaugen fiel.
Da schwand ber Gram aus meinem Herzen,
Der schwarz, wie Nacht, drin lag,
Und, wie bestrahlt von Himmelsterzen,
Ward's plohlich in mir Tag.

Die Klugheit trat mit ernsten Blicken Beforgt heran, und rieth,
Die jähe Flamme zu ersticken,
Die meine Brust burchglüht.
Dieß Feuer wird bein Herz verzehren,
Sprach sie im Warnungston,
Denn viele Berg' und Klüfte wehren
Dir süßen Minnelohn.

Doch ich verschloß dem weisen Munde Mit festem Muth mein Obr, Und bober schlägt mit jeder Stunde Die Gluth in mir empor. Sie mag mein Herz zu Alsche brennen; Ich klag' und murre nie. Erst, wann sich Leib und Scele trennen, Erst dann ertösche sie!

# Per Canz.

Lobfingt bem Tang, bem Erstlingefohn ber Freude, Den lächelnd sie gebar, Sobald sie nur ins neue Weltgebaube Herabgestiegen war.

Alls hoch entzückt in Gens Palmenkuble Das erfte Paar fich fand, Da wurden schnell ber Liebe Gluthgefühle Jum Tanze, Hand in Hand.

Sin schöner Wink für künftige Geschlechter, So schuldlos sich zu freun! Selbst die Natur führt ihre Söhn' und Töchter In labyrinth'sche Neihn. Der Wilbe tennt nicht unfre hirngespinnfte, Richt unfern Prunk und Glang: Allein er tennt die freundtichfie ber Kunfie, Er kennt und liebt den Tang.

Und überall, wo feine Zauberfreise Der Sohn ber Freude giebt, Da weicht ber Gram aus feinem tiefften Gleife, Und Hypochonder flieht.

Die Grübetei entwölft ber Stirne Falten Bu einem heitern Blid; Der Menschenbag vermag nicht auszuhalten, Und tritt beschämt gurud.

Dagegen wiegt ein Chor von Freudengöttern Im Fluge fich heran, Und überfireut mit garten Rosenblättern Der muntern Tänger Bahn.

Fliegt, Freunde, fliegt in biesen Irrgewinden Un schöner hand babin! . Und laft im Tang fich Amer von euch finden, So achtet's fur Gewinn! Den Erbenfaal fo froh hinab zu fchweben, Wird nimmer uns gereun. Und mag einst felbst der Schritt aus diesem Leben Gin teichter Tangfchritt senn!

### An die Landleute.

Nur Thoren verachten ben Bauernstand, Der Weife halt ihn in Chren! Drum bauet, ihr Pflüger, mit Lust bas Land, Und last euch von Wistern nicht flören! Mehr Ruhm, als dem prahtenden Golbe, gebührt Dem Gifen, bas ihr burch bie Fluren führt!

Und hatten die Städter des Goldes genug, Um es mit Scheffeln zu meffen, Sie würde boch, ohne den edeln Pflug, Bald Mangel und Hungerenoth pressen: Denn ihm nur öffnet die Erde das Horn Des Ueberflusses voll Weizen und Korn.
Langbein's fammtl. Schriften. III. 28.

Wie stolz bonnert Mandyer bei euch vorbei In seiner hohen Karosse! Wer säet ben hafer, wer mähet bas heu Für seine schnaubenden Rosse? Laßt brach die Felber und Wiesen stehn, So muß der Stolze zu Fuße gehn!

Der Geist ber Gebilbeten ordnet sie an, Die Kriegs: und Friedensgeschäfte, Ihr aber vollführt ben gezeichneten Plan Mit Urmen voll rüftiger Kräfte. Ihr schühet im heer mit gewaffneter hand, Gleich ehernen Mauern, das Baterland.

Beneidet sie nicht, die Großen der Welt! In ihrer Herrlichkeit Mitte Sind sie von gefährlichen Schlingen umstellt, Die niemand euch legt in der Hütte. Wie blutet manch herz, das ein Ordensstern deckt, Bom Pseil der Berzweislung, der tief in ihm steckt! Dem Neichen trägt aus ber Ferne bas Meer Gewürz und Säfte ber Neben,
Doch führt ihm kein Schiff bie Gefundheit bort her,
Die Brot und Baffer euch geben.
Er frankett, so viel sich sein Arzt auch bemüht,
Indeß ihr durch Arbeit und Mäßigkeit blüht!

Drum bauet vergnügt und zufrieben bas Land, Und laßt euch von Bissern nicht stören! Rur Thoren verachten ben Bauernstand, Der Beise batt ihn in Shren. Mehr Ruhm, als bem prablenden Golde, gebührt Dem Gisen, bas ihr burch die Fluren führt!

## Der Unchtisch.

Schafft fie hinweg, die ftolzen Braten, Die schwere Rudenartill'rie! Mit Ruhm vollbracht find ihre Thaten, Der Hunger ward bezähmt durch fie. Nun brauche beim Nachtisch sein leichtes Geschüh Der Grillenbesieger, ber fröhliche Wis!

Der Anfang stockt bei allen Dingen, Sogar bei einer Gasterei. Die Laune regt noch nicht die Schwingen, Denn oft ist uns der Nachbar neu. Man wird erst von Becher zu Becher bekannt, Und brückt sich beim Nachtisch vertrautich die Hand. So lange noch bie Braten herrschen, Spricht man mit kalter Trodenheit Bon Staatenzwist und Heeresmärschen, Und führt wohl selbst gelehrten Streit. Beim luftigen Nachtisch erhebt sich bas herz, Und würzt bie Gespräche mit Lachen und Scherz.

Das Glud ichenkt Manchem eine raiche, Geliebte Tafelnachbarin, Doch hinter ihrer Wasserstasche Lauscht eine Tante nach ihm hin. Sie sagt erft beim Nachtisch, bestochen burch Wein, Sich los von bem Memtchen, ein Argus zu fenn.

Bei bem Genug ber warmen Schüffel Wird unfer Körper nur gespeist, Doch Bacchus bat ben goldnen Schlüffel Bur Freudenquelle für ben Geift. Wie Götter sich laben im himmlischen Saal, So halten die Seelen beim Nachtisch ihr Mahl.

Man läßt es gern in frohen Stunden Dem werthen Magen wohlergehn, hat man ihn aber abgefunden, Alsbann wird erst die Tafel schön. Der Nachtisch war immer seit uralter Beit Den Göttern der Freundschaft und Liebe geweiht.

### Der Simmelsweg.

Wer sich freut, so viel er kann, Der ist klug zu preisen. Ein berühmter Sbrenmann Goll euch das beweisen. "Wer nicht liebt Wein, Weib und Sang, Bleibt ein Narr sein Leben lang;" Sagte Doctor Luther.

Sabe Dank, du Kirdyenticht, Für die goldne Lehre! Deinem Kepf und Herzen flicht Sie den Kranz der Shre. Du ermabnst zu Freud' und Scherz, Denn sie streun ins Menschenherz Jeder Tugend Samen. Ihm entsprießt die schöne Frucht, Daß man Gutes übet, Thränen abzutrocknen sucht, Und kein Kind betrübet. Seht, so führen sonnenklar Licbe, Sang und Wein sogar Uns bereinst gen himmel!

Dben wohnt ein Geift, ber nicht Menschlich gurnt und schmälet, Und mit finsterm Angesicht Rust' und Flaschen gahlet:
Dein, er lächelt mith herab, Benn sich zwischen Wieg' und Grab Seine Kinder freuen.

### Jägers Klagelied.

(Mus einem ungebrudten Schaufpiele.)

Froh tieß ich fonst mein Idgerhorn Durch Walb und Berge schallen, Und nahm ich einen hirsch aufe Korn, So sah ich schnelt ihn fallen; Doch jeht, ach jeht hat tief mich selbst ein Pfeil verlegt!

Bohl weiß ich eine traute hand, Die wurde sanft mich pflegen, Und auf die Bunde den Berband Der treuften Liebe legen; Doch mein Geschick Stößt grausam diesen Arzt zuruck. Ihr muntern Sänger im Gesträuch, Wie muß ich euch beneiden!
Ihr seyd nicht arm, ihr seyd nicht reich,
Ihr liebt euch ohne Leiden.
Die Menschen trennt
Manch rauher Geist, den ihr nicht kennt.

Mich treibt mit seiner Gisenhand Gin solcher Geist von hinnen. Hier, wo ich einen himmel fand, Muß ich mit Schmerz entrinnen. Wie glücklich ihr! Euch brangt nichts fort, ihr bleibet hier!

Ich muß, mit Dolchen in ber Bruft, Dieß Paradies nun räumen; Doch ihr feht meiner Augen Luft Dit unter euren Bäumen. D, singt hinab: Dein Wilhelm liebt bich bis ins Grab!

### Champagnerlied unter vier Augen.

Betränzt mit buitenden Rosen fliegt Um unser Tischen bie Freude. Sie fühlt fich von beinem Reiz besiegt, Doch frei ift die Göttin vom Reide. 280 Amer berrichet, ba pflegt sie sogleich Sich traulich mit ibm zu verbinden, Und so sich ein stattliches Nebenreich Im herzen des Mannes zu gründen.

In Buften blubn Paradiefe für mich Auf Umore freundliche Winte,
Und Nettar düntt mich das Waffer, wenn ich Aus Litienhänden os trinte.
Doch fieh, uns tächelt Champagner hier!
Lag uns in Freiheit ibn fehen!
Er ftrebt aus dem gläfernen Kerfer, um dir Die Purpurlippen zu nehen.

Wie steigt sie und schaumt die ambrosische Fluth, Wie kommt sie, gleich Bliben, geschossen!
Die Liebe hat in dieß Rebenblut
Ihr geiftiges Feuer gegossen.
Drum ist ber Weingott vergebens bemüht,
Sein Söhnchen im Kerker zu zähmen:
Denn was der Geist der Liebe durchglüht,
Das läßt sich nicht binden und lähmen.

### Rösdyen.

Das her; ift mir so enge, So enge mir bas haus! D, trügen leichte Flügel Mich über Thal und hügel Weit in die Welt hinaus!

Mein armes, fleines Dorichen, Wie lieb war mir's zuvor! Mun mocht' ich von ibm icheiben, Denn feine fillen Freuden Umhüllt ein Trauerflor.

Bie reizlos dunft mich alles, Bas ich gern bort und fall Die Lerche fingt mir heifer, Und wie verdorrte Reifer Stehn meine Blumen da.

Die Seete meines Lebens, Mein Ludwig, zog zur Stadt, Die golbene Palläfte, Die königliche Feste Und zarte Schönen hat.

Ald! ob er wohl, gebiendet, Die Dörferin vergaß, Die jenen Bonnequellen Nichts kann entgegen stellen, Alls Liebe sonder Maß!

### Schlesisches Wanderlied.

Das Riefengebirge bewohnet ein Seift, Der Rübezahl helßt,
Doch läßt er fich ungern so schelten.
Er ist gar ein brolliger, guter Compan,
Nur necket ber lose herr Urian
Das Böltlein ber Menschen nicht selten.

Wie Sand an bem Meere befihet er Geld, Den Abgott ber Welt, Und geizt nicht, gleich neibischen Muckern. Wenn Wahrheit den artigen Schnurren nicht fehlt, Die man sich von ihm bei dem Nocken erzählt, So hilft er vit dürstigen Schluckern. D, braver Horr Rubezahl, send mir auch holb, Und schenket mir Gold! Daun darf ich ben Alten nicht scheuen, Der grämlich mein herziges Liebchen bewacht: Ich schüttle ben Gelblack, er schmungelt und lacht, Und läßt mich sein Tochterlein freien.

### Die Schöne Hachbarin.

Ich vertauschte meine Zimmer Richt ums größte Haus ber Stadt, Seit ein Mädchen mich auf immer Nachbarlich gefesselt hat. Ich beneibe keinen Fürsten, Der in Marmorfäsen thront, Wo kein solches Mädchen wohnt.

Trot ber Made vor Pallasten, Schleichen Gram und Sorgen ein, Aber von so schlimmen Gasten Halt' ich meine Wohnung rein. Sie entstiehn, wie Schattenbilder, Bor ber holben Zauberkraft Meiner schünen Nachbarschaft.

Mag ber himmel sich umhüllen; Und mit Sturm und hagel drohn, Mag der rauhe Nordwind brüllen: Allen Wettern sprech' ich hohn! Meine Sonne gegenüber Schafft mir, immer wolkenfrei, Einen ewig heitern Mai.

### Der junge Soldat.

Wohlan, wohlauf! Es lohnt mit hoher Ebre, Ein tapfrer Mann zu fenn. Der ehrne Wald ber bligenden Gewehre Sey mir ein Lorberhain!

Ade! Abe! Bellaget nicht ben Krieger, Bann er jum Kampfe ziebt! Betlaget Guch, bag nie ber Krang ber Sieger Um Gure Stirnen blüht!

hat ber Solbat bes Feindes Trof bezwungen, Gefchünt bes Burgers herb, Und Friedensheil bem Laterland errungen, Dann fühlt man feinen Werth! Mit Adhtung zeigt ber Bater ihn ben Göhnen, Stellt ihn zum Borbild bar, Und hold lacht ihm bas Auge mancher Schönen, Die vormals sprobe war.

Der helb ift bann auch nicht aus Erz geschaffen; Er, ber bem Feind nicht wich, Streckt vor ber Macht ber Schönheit seine Waffen, Und ihr ergibt er sich.

### Muth im Unglück.

Es ift bes Schickfals alte Beile, Daß es nicht immer holb uns lacht; Es tritt oft in ber Menschen Kreise So surchtbar wie ein Geist ber Nacht. Dann schreckt es zwischen bunteln Wänden Nicht nur der Urmuth seigen Sohn: Gesaft von seinen Riesenhänden Wankt auch im Fürstensaal der Thron.

Doch Muth, nur Muth in jeder Lage, Bo und ein Dornenwald umstarrt! Die Morgenröthe befirer Tage Glüht hinter'm Berg ber Gegenwart. Stets früher, als die Furcht es glaubte, Entwölft das Schickfal feinen Blick, Und alles, was fein Born uns raubte, Gibt feine Freundlichkeit zurück.

Man kann zum Ruhm ber Zeit nicht singen, Daß sie ber Deutschen Freundin sey: Sie rauschet her auf Ablerschwingen, Und ihre Stimm' ist Kriegsgeschrei. Doch soll sie uns nicht niederstürmen Durch ihrer Flügel wilden Schlag; Wir stehen sest, gleich Felsenthürmen, Es komme, was da kommen mag!

Rühn muß ber Mensch entgegen streben Dem ungestümen Geist der Zeit. Er bringt, als Feind, in unser Leben, Und sodert uns heraus zum Streit. Laßt uns bas Schwert bes Muthes sassen! So gehn wir siegend unser Bahn. Nur Feigen, die sich selbst verlassen, Legt die Verzweislung Fesseln an.

Mag uns ber Sturm bes Kriegs umwüthen, Unt Stück und Heil zu Boben wehn, Soll boch bes Friedens Baum voll Blüthen Im Garten bes Gemüthes stehn. Je mehr ber Wohlfahrt Säulen schwanken, Je sester soll zum Bund ber Noth Sich Herz an Herz mit Liebe ranken, Und nichts sie trennen, als ber Tod!

# Gruss der Freude, nach bem Frieden von Tilfit.

Was schwebt für ein Engel aus Wolfen hervor, Und schwinget ben Palmzweig des Friedens empor? Er streifet im Fluge mit strahlender Hand Herab von der Schulter ein Trauergewand.

Er schwebt und entgegen, mit Blumen befranzt Und hell von der Farbe der hoffnung umglänzt. Sa! fennt ihr das lächelnde Sonnengesicht Der theuern, geliebten Erscheinung noch nicht?

Sie ift es, die Holbe, ber fonft ein Allfar, Alls freundlicher Hausgöttin, aufgestellt war, Eh' unfre Gefilbe ber Kriegsgott burchzog, Und sie, wie ein schüchternes Täubchen, entflog. Willfommen, o Freude, bu himmlischer Gaft, Der wieder mit Armen ber Lieb' uns umfast! Gleich hilfsosen Waisen, wie schmachteten wir, D Mutter bes Schönen und Guten, nach bir!

Bas ift, wo du fehleft, die Welt unter'm Mond? Ein fteiniger Acker, von Dornen bewohnt. Dir weichet ber Dorn, du vertitgst bas Gestein, Und pflangest ein blühendes Eben hinein!

Drin wandelt zwar auch ein gewaffneter Setb, Der mächtigste Sieger im Umfreis der Welt: Doch fliehst du auf Flügeln des Schreckens ihn nicht, Und blickst ihm fast traulich ins blinde Gesicht.

Man murmelt fogar, und wohl nicht ohne Grund, Ihr ftandet gufammen in heimtichem Bund. Du schließest, als walte Berrath und Berkauf, Die Thore ber herzen gefällig ihm auf.

Ein Glück, baß er milb und zur Gintracht geneigt Sich gegen eroberte Festen bezeigt! Er sehet die liebende Treue barin Auf ewig zur sanften Besehlshaberin. O hangte boch jebe bewaffnete hand Im Tempel bes Friedens ihr Schwert an die Wand, Und wurde die Welt nur von Amorn bekriegt, Bon ihm, der beglücket, indem er besiegt!

### Der Becher.

Id) und mein Flaschlein find immer beisammen; Niemand verträgt fia so berrlich als wir! Steh' auch der Erdball in feindlichen Flammen, Spricht's doch die gärtlichfte Sprache mit mir.

Ginet, gluet, gluet, gluet! Liebliche, schöne, Zaubrische Tone!

Und fie verftehet ber Dohr und Ralmud.

Mander vertanbelt mit Weibern fein Leben, Sofelt und schmachtet und harmet fich frant, Denn auch ben rofigsten Lippen entschweben Dft genug Grillen und Launen und Jank. Glud, glud, glud, glud! Sagt nur die Schone, Belcher ich frohne,

Und fle begehret nicht Kleider, nicht Schmuck.

Wann fich bas Schickfal, mit Wettern geruftet, Wiber mich froben Gefellen erboft, Und mir ben Garten ber Freude verwüstet, Dann ift bas Flafchlein mein fraftigster Troft.

> Glud, glud, glud, glud! Flüstert die Treuc, Und wie ein Lene

Trot;' ich bem Schickfal, und fage nicht Muck.

Id und mein Flafchlein wir scheiben uns nimmer, Bis mir ber Luftbach bes Lebens verrinnt. Und in bes Schreiners verhaßtem Gezimmer Schreckbar ein ewiges Durften beginnt.

> Siud, glud, glud, glud! Did muß ich miffen; Dorthin geriffen,

Unter bes Grabsteins umnachteten Druck.

Sie nur, fie durften nicht, die ibn erleben, Den einst die Sobten erweckenden Rus. Köstlichen Wein muß es oben doch geben, Wo er regiert, der die Reben eischuf.

Glud, glud, glud, glud! Klingt es bort wieder; Himmlifche Bruber

Reidjen mir einen verjungenben Schluck.

## Der Jüngling vom Lande.

Ein Gefellichaftelieb.

Der Jüngling.

Ich bin ein junger Springinsfeld, Und erst zur Stadt gekommen. D welche neue Wunderwelt! Sie macht mich ganz beklommen. Ich weiß noch weder giks noch gaks Bon euren Lebenssitten: Drum, ihr Orakel bes Geschmack, Will ich um Lehre bitten.

Chor.

Suchst bu ber Freude Rosenbahn, So schließe fest an uns bich an! Folg' unsrer Vecher Klirren, So wird bein Fuß nicht irren.

### Der Jüngling.

Poh Stern! ba fam ich blindlings ja Gleich vor die rechte Schmiede!
Ich war bei meiner Frau Mama Des Klosterlebens mute.
Sie hielt den raschen Jugendsinn In gar zu strengen Banden.
Dentt nur, ich durfte nie dahin, Wo Mädchen sich befanden.

#### Chor.

D bofee, bofee Mutterlein, Bir follten beine Sohne feyn! Da frommte fein Berbieten, Rein Schmalen und fein Suten!

#### Der Jüngling.

Audy machte mehr noch, als Mama, Ein alter hausmagister Mit Griechisch und mit Algebra Den Kopf mir warm und büster. Doch mein herr Vermund, Peter Squenz, Schwer hoch bei allen Sternen: Ich müsse fort zur Residenz, Um Mores da zu sernen. Chor.

Der wadre Bormund sprach gescheibt Ein goldnes Wort zu rechter Beit. Laßt uns die Becher heben: herr Peter Squeng foll leben!

Der Jüngling.

"Ad!" rief Mama, "du herzensblatt, Du Krone meiner Kinder, Berdirb nicht in der großen Stadt, Denn sie hat große Sünder! Es gibt durchs ganze UBC Dort Glücks: und Tugendräuber. Flieh sonderlich ein dreifach B, Flieh Bürfel, Bein und Beiber!"

Gi! ei! bie werthe Frau Mama Trat' unfrer guten Stadt zu nah! Die Würfel mag sie schelten; Das lassen wir wohl gelten.

Der Jüngling.

Die steht es aber mit bem Wein? Gehört er zu ben Giften? Er glanzt wie milber Sonnenschein, Und sollte Bofes stiften!

Ich bin vor Luft schon balb berauscht, Da Flaschen mich umblinken, Und, weil Mama boch hier nicht lauscht, Will ich ein Gläschen trinken.

Chor.

Trint! junger Freund, mit frohem Muth! Der Schiffer auf des Weines Fluth Umfegelt, wohl geborgen, Das Felfenriff der Sorgen.

Der Jüngling.

Doch muß ich benn allein, ihr Herr'n, Die Fahrt burchst Leben machen? Ich führt' ein feines Liebchen gern, In meinem Reisenachen. Schon sah ich hier manch schönest Kind, Das ich mir möchte wählen; Doch ach! Mama ist hart gefinnt, Und würde grausam schmälen.

Chor.

Gin Leben ohne Lieb' ift Tob! Bas benft Mamachen beim Berbot? Sie bat boch selbst vor Jahren Den Weltstrom so befahren. Der Jüngling.

Ihr rebet mir gar tröstlich ein, Des Lebens zu genießen.
Bohlan, es soll bei Lieb' und Wein Mir, wie ein Fest, verstießen!
Und stößt der Tod die Tasel um, Wann ich mich satt gespeiset,
So bleibt mir noch Elystum,
Das mein Magister preiset.

Chor.

Ja, reizend mag er seyn, ber Ort, Allein man trinkt nur Baffer bort, Und auf ben stillen Matten Umarmet man nur Schatten.

## Fied von der Unmphe zu Geilnau an der Jahn.

(Sefungen für einige Freunde derfelben zu Offenbach am Main.)

Der Beingott, ber mächtig die Herzen bezwingt, Ift immer, wie Fürsten, von Schmeichtern umringt, Und Hofbichter hat er in Menge:
Doch, Freunde, die göttlichen Rymphen der Fluth, Die blühenden Mädchen, so sanft und so gut, Entbehren noch Shrengesange.

Sie tranken, zerstreut durch des Erbkreises All, Aus strömenden Urnen mit Wellenkrystall Die dürstende Blume des Lebens.
Ein wüster Bacchant, dem ihr Nektar nichts gilt, Erwartet das heil, das den Urnen entquillt, Bon Aeskulaps Sohnen vergebens.

Und biefer urätteste, heitige Trank Wird, wie ein gezwungner Tribut, ohne Dank, Bom König und Bettler genoffen. D, wären die Mädchen nicht wundersam hold, Sie hätten schon lange darüber geschmollt, Und uns ihre Quellen verschlossen.

Berföhnt sie geschwind, sonst erwachet ihr Jorn! Denn Undank ist wahrlich ein stechender Dorn, Und soll und hinsort nicht beschimpsen. Bir alle bewohnen des Beingotts Sebiet, Doch, trok der Bafallenschaft, singet ein Lied Der Basserwelt lieblichen Nymphen!

Ihr Ruhm fen unsterblich, und allen voran Geh strahlend bie Rymphe, die sich an der Lahn Ein freundliches Wohnplähchen wählte! Sie hält in dem Schooß einer Wiese still Haus, Und reicht ihren Heiltrank dem Siechling heraus, Der schon zu den Schatten sich zählte. Die gräßlichen Geier ber Spoodpondrie Sehn neibifch, mit drobenden Rlauen, auf fie, Boll Buth ob entriffener Beuten. Doch Bacchus ift frob, baß fie Priefter ihm beilt, Die fläglich, von Sipperleins Krücken ereilt, Des Gottes Altardienst bereuten.

Auch liebet bie Nomphe fein Golbsohn vom Rhein, Und, traun! sie ift werth, seine Gattin zu seyn; Drum lasset und beibe vermählen! Ha! ihrer Umarmung entblubet ein Kind, Das, gleich bem Champagner, zu rauschen beginnt, Doch Kraft hat, bie Nerven zu ftählen.

Die Eigenthum stammt von ber Mutter ihm an, Die tief im Geftüft' ihrer einsamen Bahn Bon Burgeln bes Gisens sich nahret. Seht, wie bieß Metall, bas mit Donnergewalt, Bom Menschen geschleubert, bas Blutfeld burchhallt, Im Urstand und Bohlseyn gewähret!

Hehr, gutig und hulfreich ift Mutter Natur! Ach! folgte der Mensch ihrer heiligen Spur, Wo Selbstsucht und Lucke nicht walten. Stoßt an auf Beredlung der eisernen Welt! Und uns mag bis dahin, wenn Gott es gefällt, Die Rymphe von Geilnau erhalten!

## Erzählungen und Jabeln.



### Die Heilige,

ober

bas naturliche Bunber.

Der Priester eines Dorfs in Böhmen
Bersotzte jeden Kuß, der noch nicht am Altar,
Wie sich's gebührt, verzollet war,
Mit seines Eisers Flammenströmen.
Er abndete mit Kirchenbann
Den heimlichen Genuß der contrabanden Baare,
Und predigte sogar, daß man
Dafür zur tiessten Hölle sahre.
Schien auch zu seiner Zeit durch jenes ganze Land,
Wie anderwärts, die Sitte gleich saft eisern,
Daß man in alten Priesterbäusern
Ein schönes Wirtbschaftsmädchen fand,
So war's doch ibm bequem, mit einer alten,
Eisgrauen Wittib Haus zu halten.

Bei biesem Sonderling sprach einst ein Pilgrim ein, Der, schwer bepackt, zurück aus fernen Ländern kehrte, Und dankbarlich fürseinen Becher Bein Ihm einen braunen Eisenstein Bon ihm ganz fremder Art verehrte. Er sandte dieß Geschenk, deß Nam' ein Räthsel blieb, Mit erster Post nach Prag, und schrieb An einen Bildner dort: "Bereit' aus diesem Steine, Desgleichen ich noch nimmer sah, Dem Kirchlein meiner Dorfgemeine Das Bild der heil'gen Ursula."

Was er verlangte, bas geschas. Die Heit'ge kam gesund und wohl in seine Hande, Und sestlich trug er sie, von einer frommen Schaar Begleitet, hin jum Hochaltar, Wo schon in einer Bilberblende Ein Ghrenplat ihr auserschen war.

Nah bei bem engen Schilberhause, Worin sie wohnen sollte, stand Ein kleiner Heiliger (sein Nam' ist nicht genannt) In einer eben solchen Rlause. Daß er von Eisen war, ist mir genau bekannt; Doch ba ich ihn nicht felbst gemessen, Melb' ich als Sage nur, baß er faum sieben Boll Bom Schäbel bis zum Fuß gehalten haben soll. Sein Angesicht und Bart war stark von Rost befressen, Und ach! er schien von Gott und aller Welt vergessen.

Ein solcher Kaltsinn gegen ihn War ihm vielleicht seit Jahren nicht gelegen. Er wollte jeht den Blick des Bolfes auf sich ziehn, Und fing denn an, so bald die Nachbarin erschien, In seiner Nische sich zu regen, Und sich zum Nand hin zu bewegen. O welch ein Bunder! rief man laut; Und sieh, da sprang der Zwerg behende, Gleich einem Frosch, hinüber in die Blende Der heilgen Ursula, und schmiegte so vertraut, So zärtlich sich an sie, als ob er seine Braut, Nach langer Trennung, wieder sände.

Der Priester schauderte gurud;
Sein Blut vergaß beinah die Adern zu durchfreisen;
Und einen stummen Augenblick
Sah er so ftarr, wie felbst ein Mann von Gifen,
Dem sonderbaren Auftritt zu.

Ihn wunderte nichts mehr als Ursels kalte Ruh', Und daß sie nicht begann den Buhler abzuweisen. Darüber glühte sein Gesicht, Und er befahl dem kleinen Wicht, In seine Heimath schnell zu reisen; Allein das Männlein that, als seh' und hör' es nicht.

"Ifi's möglich," rief ber Pfaff, "daß es ein heil'ger wagte, So zu entweihen diesen Ort? Auch du, o Ursula, treibst nicht den Frechen sort? Es scheint, als ob sogar dir sein Besuch behagte!" — Die heitige versehte drauf kein Wort. "Ach!" sprach er seuszend, "Ihr send beide Fürwahr! von gleichem Schrot und Korn! Ich bin nicht werth, daß ich mein Priesteramt bekleibe, Wosern ich biesen Unsug leide." —

Er zog hierauf im höchsten Jorn
Ein großes Messer aus der Scheide,
Und stieß die scharse Spih' und Schneide
Auf das verhaßte Liebesband.
Da gab es neue Wunderdinge,
Wobei sein Bratenschwert am schlimmsten sich befand:
Denn rasch bemächtigte sich Ursuta der Klinge,
Und er behielt das Heft nur in der Hand.

Gin folder Borfall kann ben Tapfersten entmuthen. Der wassenlose Priester ftand Mit steisem Arme brei Minuten, Bon Staunen und Entsetzen sest gebannt, Und stöhnte bann: "Bedenkliche Geschichten! Entheiliget ift unser Gotteshaus! Geliebte Christen, eilt hinaus! Ich will, was ihr gesehn, dem Bischof strads berichten." —

Und als er nun mit Schauber fich, Rief hinter ihm die Jugend ichadenfroh: "hat nicht der Piaff oft Larm um einen Ruß getrieben! Nun fieht er, daß jogar die Heiligen fich lieben!" —

Indem man jeht die Kirche schloß, hielt vor der Thür ein Mann zu Noß: Es war der Freund aus Prag, der einen Lustritt machte, Und den für Ursels Bild verdienten Künstlerlohn, Uld Reisegeld, dabei in Unschlag brachte. "Ach!" rief der Seelenbirt, "willtommen lieber Sohn! Ich bin zur Zahlung dir verpflichtet, Doch Ursula hat hier viel Unsug angerichtet. Ein eisernes Geschöpf, das wir bis diesen Tag Für einen Heiligen in Einfalt gelten ließen, (Bon bem wohl aber nichts ber himmel wiffen mag) Sprang eben jeht mit gleichen Fußen Bon seinem Platz zu ihr, und hängt mit Liebestuft Bis biesen Augenblick noch fest an ihrer Bruft." —

Der Vildner lächelte. "Herr Pater, Ihr beschuldigt Zu hart den guten Sisenmann.

Wenn er der heil'gen Dame huldigt,
So thut er nur, was er nicht lassen kann.
Es gehet ihm wie mir und andern Erdensöhnen:
Uns legt der Zauberblick der Schönen
Mit Allgewalt oft Fesseln an.
Darum verzeihet ihm die Raschheit seiner Liebe,
Von der ich ganz die Schuld auf Ursels Reize schiebe:
Denn, ohne Scherz, sie ist — glaubt dem, der es versteht!—
Ein eisenziehender Magnet."

# Domitian und der Witzling.

Domitian, ber faiserliche Helb, Baut' im Pallast fein Lorbernfeld: Er lebte Tag für Tag in Kriegen Mit seines Simmers frechen Fliegen.

Indem er einst nach ihnen bieb und stach Und über manchen Sehlstreich groute, Erschien in seinem Borgemach Ein Frember, ber ihn sprechen wollte. Er fragte, ob ber Kaiser frei Bon anderer Gesellschaft sep. "Du triffft bei ihm nicht eine Fliege!" — Berfeitt' ein Höfling lachend brauf. Schnell fließ Domitian, burch Buge Der Buth entstellt, die Thur bes Bimmers auf, Fuhr seinen Diener an: "Du sprachst bich um bein Leben!" Und ließ ihn stracks dem henter übergeben.

Des großen Friedrichs großes Herz, Wie oft vergab es fühnen Scherz! Wenn aber auf dem Thron Domitiane walten, Muß man die Zung' im Zaume halten.

### Die Weiffagung.

In einem Stäbtlein, beffen Namen Des Dichters Höflichkeit verschweigt, War bas gesammte Chor ber Damen Jum Haustrieg immersort geneigt. Die schwer geplagten Männer fannen Biel hin und ber auf guten Rath, Um das Gespenst ber Zwietracht zu verbannen; Allein es wich nicht einen Grad, Und bombarbirte wohl mit Töpsen Bisweilen gar nach ihren Köpsen.

Ginft klagten fie, betrübt bis in ben Tob; Dem Oberpfarrer ihre Noth. "O liebe Herr'n!" fprach er mit Aechzen: "Ihr konnet kaum so fehr, als ich, Nach Ginigkeit und Frieden lechzen, Langbein's fammtt. Schriften. 111. Bo. Denn auch mein Weib befehdet mich.
Doch hab' ich nicht die Hoffnung aufgegeben,
Im Schooß der Ruhe bald zu leben.
Ein Plan beschäftigt meinen Kopf,
Den Eheteusel, der hier nistet, zu bessegen.
Gelingt es mir, so wird kein Topf
Hinfort nach unstrer Scheitel sliegen.
Erwartet nur den Sonntag mit Geduld!
Da, denk' ich, soll vor mir mit Schrecken,
Nach einem Donnerschlag vom hohen Kanzelpult,
Usmodi seine Wassen strecken."

So tröstete ber Pfarrer, und nicht übel Gefiel's ber Hiodsbrüderschaar.

Nun weiß ich nicht, was für ein Spruch der Bibel Der Stoff der nächsten Predigt war:
Genug, der Pastor sprach sehr schia. ich Bon Tugenden der Beiblichkeit.

"Ihr Frauen," suhr er fort, "ihr ahnet kaum, wie glücklich Es hier und dort euch macht, wenn ihr gesittet send!
Der schwere Grundtert der Propheten
Des alten Testaments enthält
Weissaungen von jener Welt,
Die euch gewiß ins Ohr sehr lieblich slöten.

Sort nur ber einen Stelle Ion!
Seil, ruft sie, Seil ben Frau'n, bie in bes Lebens Tagen Sich liebreich, sanft und taubenfromm betragen!
Jenseits bes Grabes glanzt ihr Lohn!
Und waren sie so mißgestaltet,
Daß man sie nicht ohn' Abscheu könnte sehn:
Sie werden, wann sich einst bes Grabes Pforte spaltet,
Mit Bunderschönheit auserstehn. —
Dagegen werden bose Frauen,
Benn sie auch jeht wie Rosen blühn,
Mit Larven, gräßlich anzuschauen,
Servor aus ihren Grüsten ziehn!" —

Pot Stement! was hordsten unfre Damen!
Der Kanzelredner sprach sein Amen,
Und die Gemeinde ging nach Haus.
Sier zeigten sich sogleich die Frauen ganz verwandelt:
Die Männer wurden zart und liebevoll behandelt,
Und jede war so still wie eine Maus.
Das ganze Städtchen ward ein Schauplatz guter Shen,
Die noch bis diesen Tag bestehen.

## Der vorsichtige Selbstmörder.

Rosette war ein seiner Schaft; Sie sah oft haarschaft, wie ein Falk, Den schlanken Karl vor ihrem Hause stehn, Und schmachtend seine Augen nach ihr drehn; Doch immer stellte sich das lose Kind, Alls wär' es, wie Eupido, blind.

Karl bahnte sich burch Seufzer nach und nach Den Weg in seiner Grazie Gemach, Wo er ihr fleißig seines Herzens Brand Mit zärtlicher Berebsamteit gestand; Doch rumpste sie bas Näschen bloß, und that, Als wüßte sie zum Löschen keinen Rath.

Ihr machte felbft ein fiilles Flammchen heiß; Sie pangerte fich nur mit fprocem Gis;

Dod unverschens fchof burd manden Rich Des Pangere oft ein fcmader Liebesblif.

Ginst Abends bat mit heiser Ungebuld Der Jüngling auf ben Knien um ihre Hulb. Sie aber sprach kein milbes Herzenswort. Und die Berzweistung rist ihn fort. Gewinsel, bacht' er, ziemet keinem Mann. Ich will boch sehn, ob sie mich misen kann!

Der Bollmond trat aus Wolfen hell hervor, Da fiürzte Karl hinaus vor's nabe Thor, Lief wild an eines Brunnens Nand, Bog fich hinunter und verschwand.

Ein Weiblein ging gerade hart vorbei, Und that mit Grausen einen Schrei. "Ach!" — fiöhnte Karl tief aus dem Born heraus: "Sey wer du willst, geh' in Rosettens Haus, Bring' ihr mein sehtes Lebewohl, und sprich: Ein treuer Jüngling stirbt um bich!" —

Das Beib bestellte feuchend biefen Gruß, Alls folgt' ihr felbft ber Tob ichon auf bem Fuß. Da ftand Rosette leichenblaß versteint, Und rief: "D weh! mein Karl, mein treufter Freund!"

So schluchzend faßte sie ein Seil, Flog zu dem Brunnen, wie ein Pfeil, Ließ in das dunkle Wassergrab Mit Angsigeschrei das Tau hinab, Und zog und wand, nach kurzem Zeitverlauf, Den todten Mann — gesund heraus.

"Dem himmel Dank, daß du noch lebst!"
Rief sie entzukt: "Ach, wie du frierst und bebst!
Komm, Trauter, komm' an meine Brust,
Erwarme hier zu neuer Lebenslust!
Ich werfe nun mit herz und Mund
Den spröden Sinn in diesen tiefen Schlund."

### Der Adler und die Schneche.

Mbler.

Wie find' ich bich, bu trages Thier, Auf biesem Gichenwipfel bier? Wie famft bu ber? — So rebe boch!

Sdynecte.

Je nun, ich froch.

Sein bobes Chrenamt gewann Nicht anders mancher Schneckenmann.

# Die Ausforderung.

In einem Schauspielhause band Einst ein französischer blutjunger Alexander Mit seinem Nachbar an, der ihm im Wege stand. Die Herren, beiderseits sich völlig undekannt, Wortwechselten ein Weilchen mit einander, Und endlich soderte, so kalt auch Jener blieb, Der Martissohn ihn auf den Hieb.

Sie trasen sich am nächsten Tage In einem Wäldchen bei Paris, Wo ber Gesoberte sich auf bes Gegners Frage, Warum er keinen Degen trage, Wit kühlem Ernst vernehmen ließ: "Ich bin bereit, Sie aus ber Welt zu schaffen, Doch mit Bedingung andrer Wassen."

Er zog hierauf ein Schächtelden hervor: "Das ift mein Zeughaus, Herr! Ich ware wohl ein Thor,

Gab' ich mein Lebensticht, bas man bei keinem Höter Sich wieder kaufen kann, der fremden Klinge preis; Ich bin ein frommer Apotheker,
Der nichts von Fechterkünsten weiß.
Doch Ihre Todestust zu stillen,
Gibt's kürzre Mittel in der Welt:
Hier, zum Grempel, sind zwei gleichzesormte Pillen,
Woven die eine Gift enthätt.
Sie wählen, welches Stück Sie wollen,
Und schlieden es heroisch ein:
Ich lasse dann den Rest in meinen Magen rollen,
Und Einer von und wird im Nu des Todes senn."—

"Ihr Diener!" rief ber hetb mit Ladjen; "Wir wollen lieber Frieden maden."

#### Die Gans.

Beim Jupiter beklagte sich
Die Gans, daß sie verachtet werbe.
"Hm!" sagte Zevs, "die Leutchen auf der Erde
Sind unerkenntlich gegen dich!
Du bettest sie, für eine Hand voll Futter,
Auf zarten, weichen Flaum, und bist
Des Schlass getreue Pslegemutter,
Der vieler Menschen Abgott ist.
Was sollst du denn noch thun, um Achtung zu erzielen? —
Wohlan, daß jeder Freund des Schlases dir aus neu
Und zwiesach dankverbunden sey,
So leg' ich Allem, was aus deines Fittichs Kielen
Hervorgeht in die Welt, wenn Stümper damit spielen,
Die Wirkung eines Schlasstranks bei;

Und ich will gnadiglich ber Stumper Sante fegnen: Es foll bergleichen Mobnfait regnen." -

Die bumme Gans mit ihrem Klaggeschrei! Sie konnte kaum ein größer Unbeil filten: Ihr banken wir die Sundfluth schlechter Schriften.

#### Der Affe.

Man lacht, wenn fid ber Uffe muht, Das nadzumachen, was er fieht; Dody thut auch oft ber Menfch befigleichen, Um irgend ein Borbild zu erreichen. Man feb nur manche fcbone Beifter! Sie binten bem und jenem Meifter, Die Bettler auf Kruden, angitlich nach, Und achten weber Spott noch Schmach. Der Uffe felbst bient Alnbern zum Biel: Die muntern Gauche bestreben sich viel, Mit Uffentand und Uffensprüngen Die Gunft ber Schonen zu erringen. Es ift fogar ein Fall bekannt, Daß einst ein Mensch für aut befand, Dem Menschenthum gang ju entsagen, Und fid jur Uffenwelt ju ichlagen.

Es tebte namlich in Griechentant Bor alten Beiten ein reicher Fant, Der war beseisen von Uebermuth, Bergeutete sein Batergut, Bard arm wie eine Kirchenmaus, Und wußte weber ein noch aus: Denn meistens können reiche Erben Mur Geld verthun, boch feins erwerben.

Gefoltert von bes hungere Dein, Biel einft von ungefähr ibm ein, Dag Lais, Die berühmte Mene, Un brolligen Thieren fich ergobe; Und plönlich faßt' er ben tollen Entichluß, Sich selbst vom Kopfe bis jum Tug In einen wunderschönen Uffen Gebeim und fünftlich umzuschaffen. Doch batte viel für biefen Plan Schon die Natur an ibm gethan: Er war pogmäenartig flein, Schien nur eines Mannes Mobell gu fenn, Und überdieß befaß ber Wicht Gin achtes traufes Uffengenicht. Sein Schneider beftete pertraut Ihn fest in eines Uffen Saut,

So war der Pavian gemacht! Er übte sich nun Tag und Nacht In solcher Thiere Springen und Laufen, Und ließ der Lais sich verkaufen.

Dort spielt' er seine Rolle fein, Und erntete viel Beifall ein. Es fehlt' ihm nicht an Leckerbiffen, Und nicht an zärtlichen Schmeichelkuffen. Im Arme ber schönen Buhlerin Floß ihm ein Wonnejahr bahin.

Doch länger glückt' ihm nicht sein Schwank. Der arme Teusel wurde frank, Und krümmte sich, wie ein Wurm, vor Schmerz. Das griff seiner Herrin stark ans Herz; Sie ließ, zu Linderung seiner Leiden, Zwei Aerzte sosort ins Haus bescheiden. Die Herren sahen ben Urian Durch ihre großen Brillen an, Besingerten ihn nach der Kunst, Und so verschwand der Täuschung Dunst: Die Todesbanner entbeckten bald, Daß hier ein Mensch als Affe galt.

Es warb gestaunt, es ward gelacht, Der Patient gesund gemacht, Und Lais, die sich reich gefüßt, Schenkt' ihm ein Landgut für seine Lift. Doch sie bedingte sich babei, Daß er, wenn Tajel bei ihr sen, Und sie ein Schauspiel geben wolle, Alls Affe vor ihr tanzen solle.

### Die neuen Semden.

Gin farger Reichsgraf ließ von Dagen fich bedienen, Doch fie beinahe nachend gehn. Ginft gaben fie ibm flagend bie Ruinen Des letten Demdes zu befehn. Das Alter auchte bier aus hundert Berichiednen Fenfterchen beraus, Und bennoch rief er, boch verwundert: "Gi, ei, ihr haltet übel Saus! Ihr bringet mich, ihr bofen Knaben, Bei Beiten an ben Bettelftab! Alllein was hilft's? Gin hemd mußt ihr body haben, Und dieses bier geht freilich ftare ins Grab." -Er wandte fich jett rafch jum Feldvogt feiner Guter: "Im nadiften Fruhling, Sans, befa't mir einen Rain Mit ichonem langen Flache, bag biefe Schelmgemuther Sich neuer hemden balb erfreun!"

### Der Substitut

bes heiligen Georgs.

In einer bunteln Dorffavelle, Dem beiligen Georg geweiht, Stand er in Lebendform auf einer boben Etelle, Bum Troft bes Bolfe, feit langer Beit. Der Priefter forate ftete auf's befte Für bes verehrten Schutheren Rubm, Und reinigt' einft ju feinem Refte Mit eigner Sand bas Beiligthum. Um biefes gute Wert ju fronen, Bollt' er ibn felbft, ben Geren Patron, vericonen, Und faubert ibn vom Sufe bie jum Schopi! Der Befen aber fließ zu bart ibn an ben Ropf, Und biefer (ber vielleicht ichon immer Ein wenig schwach gewesen war) Brach, Enacke! vom Sale und fiel in Trummer.

Der Priester raufte wild sein Haar. "D ich Unglücklichster auf Erden! Was fang' ich an? Das Dorf wird rasend werden! Ich stehe morgen in Gefahr, Daß es in Rotten sich vereinigt, Und mich aus Christeneiser steinigt."

So klagend trat er an die Thür, Und feufzte himmelan: "Ihr Engel, Ihr guten Engel, helfet mir!" — Es kam nicht Einer; doch dafür Erschien ein alter Galgenschwengel, Der weit und breit das Land durchzog, Theils betteln ging und theils betrog. Er schlich gebückt an einem Stabe, Und bat um eine milbe Gabe.

Mit Staunen sah ber Kapellan Bom Fuße bis zum Kopf ihn an, Und murmelte, hinweg gewendet: "Den haben mir die Engelein gesenbet! Er gleichet, schwarzbraun wie ein Mohr, Dem Heil'gen, der sein Haupt versor, So Zug für Zug, als wären's Zwillingsbrüder. Der Kerl ift mir ein wahrer Schat; Ich ftell' ihn an Georgens Plat, Und alles Bote fällt vor ihm nieber."

Ein ktuger Einfall! Der Bagant Bar in ber Gegend nicht bekannt, Und nah und fern ließ sich kein Lauscher spuren. So hemmte nichts den Kapellan, Das fühne Bagfiuk auszuführen, Und leise fühlt' er stracks dem Bettler auf den Zahn: Ob er bes nächsten Lags ber Rolle Des heiligen Georgs sich unterfangen wolle.

Der Gauner hatte wohl für ein Glas Branntewein Sich nicht bedacht, ber Teufel selbst zu senn: Was sollt' er lange sich besinnen, Als Heitiger ein Trinkgelb zu gewinnen? Er sagte Ja, verschlief die Nacht In einem Winkel der Kapelle, Und blabte sich bei früher Tageshelle, Bekleidet mit der Gallatracht Des heitigen, an seiner Stelle.

Balb fanden fich viel fromme Seelen ein, Und ftromten bin jum Ronige bes Seftes.

Er that, wie ihm befohlen war, sein Besies, Und stand wie ein geborner Stein.
Sie warsen sich mit stehenden Geberben
Bu seinen Füßen auf die Knie,
Und glaubten sest, von ihm erhört zu werden.
"Seht, wie er lächelt!" riesen sie:
"Er blickt uns an, als lebt' er noch auf Erden!"

Der Afterheilige vernahm Mit Schrecken diese Schmeichelworte, Berwünschte still den bösen Kram, Und sehnte weit sich weg von seinem Orte, Wo bald das Ding noch schlimmer kam. Ein Teuselchen, das, ohne Zweisel Beordert von dem Oberteusel, In einer Bespe Körper suhr, Stach, wie mit einem Dolch, ihn tückisch in die Nase. Er platte schier heraus mit einer Flucher-Phrase; Doch blieb's dei dem Gedankenschwur, Flugs nach dem Gottesdienst der Nache zu genießen, Und jenen Plagegeist zu sangen und zu spießen.

Inbeffen nahm bie ichwellende Bleffur Der Stiegengott felbft in bie Kur, Und eitte Balfam brauf zu gießen.

Das war brubbeifes Mache, bas an bes Altars Band, Drei Spannen über'm Ropf bes Substituten. Bon einer Rerge floß, bie bort bellflamment fant, Und, ichief gebeugt von Satane Sand, Nicht geizig war mit ihren Verlengluthen. Dieg Tropibad biett ber Patient Mur zwei Sekunden aus. "Rreug taufend Glement!" Schrie er, und iprana mit Schmergarimaffen Berab von feinem Voftement. Sa! welcher Aufruhr in bes Rirchleins Gaffen! Die sammtliche Gemeinde fiob Bur Thur mit Betermorbie, Alls wurd' ein Leu von Retten losgelaffen. Der Bettler, fürgend burche Gewühl, Rief laut : "Schon Dant für fo ein Spiel! Dein, lieber ein Berdammter in ber Bolle, 2118 so ein Beiliger in biefer Ungntapelle!"

# Der Hahn und der Kapann.

Ein Haushahn ging mit Frau und Kindern Still und gemüthlich seinen Psad.
Um hämisch seine Lust zu mindern,
Nief ein gesiederter Kastrat:
"Ei, wie du stolz bist auf die Deinen!
Dich macht die Baterliebe blind;
Denn unter allen diesen Kleinen
Seh' ich kein einzig schönes Kind.
Es sind gemeine Dorfnaturen,
Erbärmlich ungelenk und platt,
Kurz, sehr alltägliche Figuren,
Un welchen niemand Freude hat."—

"Sm!" fprach ber Sahn: "Du schwacher Sunber, Wie hoch bu beine Saiten spannft! Bekrittle boch nicht meine Kinber, Da bu selbst keins erzeugen kannft!"

Gin Fabelden für manden Dichter Und feine matten Splitterrichter.

# Der Hofpoet.

Der große Allerander hielt Sid einen fleinen Sofpoeten, Der hatte gern viel Gold erzielt, Denn er befand fich oft in Nöthen. Da er zugleich ben Dienst als luft'ger Rath Bei dem Groberer vertrat, So fderat' er einst: "herr Konig, bu bift eitel, Du fiehit es gern, wenn man bein Lob betreibt, Doch haft bu einen Krebs im Beutel, Der beine Sand bei jedem Gingriff fneipt, Daber bei bir bas Schenken unterbleibt. Es freute bid, wenn raftlos, bir jur Ghre, Mein Degafus im Fluge mare; Dody, ba fein goldner Sporn ihn treibt, Und man den Safer ibm nur an die Krippe fdreibt, Go ift er eine faule Mabre. Id bin bereit, burch ein Gedicht Bon beinem gangen Selbenleben Did ju ben Sternen gu erheben, Doch für ein Spottgeld thu ich's nicht: Drum fage turg, was willft bu bafür geben ?"

Der König fprach: "Ich mache gern bich reich, Und will bes Seckels gar nicht schonen. Schreib nur bein Bert! Ich werde bann sogleich Dir jeden guten Bers mit einem Goldfluck lohnen, Und jeden, ber nichts taugt, mit einem — Backenftreich."

Der Bereier bunfte fich, wie solche Leutchen pflegen, Gin zweiter göttlicher Homer, Und ihm genel deschalb bes Königs Untwort sehr. Er lachte nur zu ben gedrohten Schlägen, Und sah im Seifie schon ben goldnen Münzenregen, Der sich, indem das Lied von seinen Lippen floß, Mit Zauberglanz auf ihn ergoß: Drum war er gar nicht laß, die Finger anzustrengen, Und schrieb in turzer Zeit ein Werk von zwölf Gesängen.

Er las es kräftig vor, empfing Auch wirklich etwas Gold, boch weit mehr Backenstreiche; Und ach! ber arme Dichterling Bar schon im siebenten Gesange — eine Leiche.

#### Der Universalerbe.

Der alte Greif, ber gang und gar Bor Geis verrudt geworden war, Lag adzend in ben letten Bugen, Und fandte plotlich jum Rotar, Um über feine große Schaar Befangner Ruchse zu verfügen. Der Rechtsmann trat geschwind herein, Und fraate: "Wer foll Erbe fenn?" Berr Greif erhob fich bleich und hager, Die ein Gespenft, auf feinem Lager, Barf seine boblen Augen flier Berum auf feine tobten Schäfe, Und fprach: "Mein herr, ich muß von bier; Drum fen mein Saus bestellt! Ich fete, Um Sab und Gut nicht zu zerftreun, Mich felbst zu meinem Erben ein."

### Der Krangränber.

Bu Markte fuhr bie Stabt entlang Gin Bauer jungft mit laubbefrangten Roffen; Und, ichleichend ihren Schneckengang, Gefiel's bem einen Gaul, bag er bem Stallgenoffen Den Kranz entriß, und ibn verfchlang. — So pflegen jeht, bacht' ich mit Lachen, Die beutschen Dichter sich zu machen.

# Der Kapann.

Legenbe.

Auf Erben ichust nicht Redlichfeit Bor bofem Leumund, Sag und Reid; Erfuhr bas felbit bod mit Berdruß Der heilige Antonius. Er lebte friedfam, fchlicht und recht, Mar ein getreuer Gottesfnecht, Und wer in Noth um Sulfe bat, Dem fprang er bei mit Rath und That. Drum bielt man bober ibn als Golb; Der Bischof war voraus ihm bold, Und ftellte feiner Rirdenfchaar Den Biedermann jum Borbild bar. Ein reicher Raug nur, ber faft grob Die Armuth brudte, und barob Bom Seiligen gescholten ward, Bar in geheim fein Wibervart,

Mißgennt' ihm feinen Rubm und Preis, Und fann, wie er ibn führ' auf's Eis. Doch barg ben Schalt er hinterm Obr, Log bem Gebaften Freundschaft vor, Und lub, auf einen Streich gefaßt, In einem Freitag ibn zu Gast.

Der Beil'ae fente fich ju Tifch , Sah fich beicheiben um nach Tifch, Den er an jebem Kaftentaa, Alle rom'ider Chrift, ju fpeisen pflag; Doch mar tein Gnen bier ju ichau'n, Ille ein gebratener Kapaun. Db bem anftößigen Gericht Bergog ber Gaft sein Ungeficht; Da bub ber Sausberr an: "Bergeibt, Daß feinen Tifch bie Safel beut; Es ift ein ichandliches Berfebn In meiner Ruche beut geschebn. Inbeffen leuchtet mir nicht ein, Warum ihr wollt ben Braten icheun. Gott ichuf ben Tifch und ichuf bas Subn, Um gutlich und bamit ju thun. Mur Menschentatung beischt und fpricht:

Geneuß der Gottesgabe nicht!
3war ehrt man gern ein sold,' Gebot,
Doch wird zur Tugend oft die Noth,
Und in dem Fall befindet Ihr,
Berehrter Freund, Euch jeht bei mir.
Drum speiset mit Gewissenstruh;
Es schaut uns kein Berräther zu." —

Ihm Obstatt hielt ber Gottesmann; Batb aber fing sein Magen an, Sich einzumischen in den Streit, Sah mit des Hungers Lüsternheit Aus beiden Augen hell heraus, Begehrte seinen Theil vom Schmaus, Und ließ damit nicht eher nach, Bis daß sein Herr die Fasten brach. Der Kapphahn ging nun glatt ihm ein; Es blieb nichts übrig ass Gebein.

Dem Wirth bas Herz vor Freude sprang, Als ihm sein Pfiff so wohl gelang; Und, kaum entledigt vom Besuch, Rafft' er die Knöchlein in ein Tuch Und tief mit athemtoser Hast

Sin zum bischöflichen Vallaft. "Sodwürdigfter," begann er bort, "Bergonnet mir ein freies Wort! Es hat ichon lange mich emport, Daß Gud Untonius bethort. Ihr fiellt und feinen Lebendlauf Alle Leitstern zu bem himmel auf; Doch hebet aus bes Lafters Moor Dieß Irrlicht täuschent ud empor. Mich schmerzt, bag ich es fagen muß: Gin Gleifiner ift Antonius. Trot feiner Frommigteit Geräufch, Ist er an Kaftentagen Kleifch. Er hat von meinem eignen Sperd Seut einen Kettfavaun vergebrt, Und ließ bavon nur bieg Gebein, Das foll ber Mahrheit Beuge fenn."

Der ernste Vischef war ganz Ohr, Und hub erstaunt die Hand' empor, Indes ber hämische Gesell, Ins Fäusichen lachend, froh und schnell Das Tückein aus einander schlug, In welchem er die Knochen trug. Doch plötslich starrt' er wie ein Stein: Das Tuch enthielt kein Hahngebein; Er sand, mit dumpsbetäubtem Sinn, Mur Gräthen eines Fisches brin. — "D, bas ist Gottes Finger!" rief Er todtenbleich, und seuszte tief: "Den ich in Schmach zu fürzen sann, Der ist, fürwahr! ein ebler Mann. Der himmel streitet selbst für ihn, Und ewig wird sein Name blühn."

"Das wird er!" sprach des Bischofs Mund. "Macht Euch, wie Jener, rühmlich kund! Nicht werth ift, daß die Erd' ihn trägt, Wer seinem Nächsten Schlingen legt." —

# Der Igel und der Dachs.

Bon feiner Lagerstatt vertrieben, Durchjog ein Igel Telb und Walb Dach einem neuen Aufenthalt, Dody nirgend zeigte man Belieben, Die Pflicht ber Gaftireundichaft gu üben. Er fam gulett an eines Dadijes Bau, Und bat, ibn brinnen aufzunehmen. "Id boffe, Nachbar," fprach er schlau, "Du wirft bas Bott umber beichamen, Das mir, bem eine witte Jagb Gein Kammerlein bis in ben Grund gerftorte, Hartbergig Dach und Tach verlagt. Ein Setjenfinn, ber mich emporte! Braucht' ich etwa viel Raum, bann mar's ein anbrer Fall; Alllein fieb ber, ich rolle mich bescheiben. Dag ich faum größer bin als eines Rindes Ball, Und so kannst bu mid wohl in einem Winkel leiben.'s Lanabein's fammitt. Coriften. III. 288. 19

Er zog jeht seine Stadyeln ein, Und kugelte sich möglichst klein. Der Dache, ein guter Tropf, sah biesem Gaukelspiele Mit weiten Augen zu, und sagte: "Komm herein! Ich habe zwar kein großes Haus, wie Biele, Jeboch auch nicht ihr Herz von Stein."

Der Frembling war zwei volle Stunden Gin ftiller angenehmer Gaft. Er lag, als mar' er festgebunden, Und fiel dem Wirthe nicht gur Laft. Doch nun begann ber tobte Knäul ju leben; Er ftrecte fid und feine Stacheln aus, Berließ ben Plat, ben man ihm eingegeben, Und ftreifte frech burchs gange Saus. Das mußte wohl ben braven Dadis verdriegen; Er liebte, wie befannt, ein Schläfchen ungemein. Und fonnte beffen nicht genießen; Drum bat er fanft, tein Storefried zu fenn. Beleidigt aber brang mit feinen icharfen Spiegen Der bofe Schalt gewaltig auf ihn ein, Berfolgte raid von Schritt zu Schritte Den unbehülflichen Patron, Trieb ihn verwundet aus der Sutte, Und nahm allein Befit bavon.

"D, welche ichandliche Belohnung Des auten Werfs, bas ich getban!" Sprachzu fich felbst der Dachs, und fab die werthe Bobnung Schwermuthig mit dem Nucen an.

"Bas fehlt bir, Freund ! Saft bu nicht ausgeschlafen !" Fragt' ibn ein Tudes, ale beibe fich Bath brauf im freien Teibe trafen. Der Dache ergabtte weinerlich. Wie es bem tückischen Befellen Belungen mar, ibn um fein Saus ju prellen. "Der Schurte!" rief ber Tuche : "Er war guvor bei mir, Und flebte friedend um Quartier; Ich aber schloß vor ibm bedächtig meinen 3minger, Denn er ift mir als Seuchter ichon befannt. Mid warnte por bem Unbeilebringer Gin Sprichwort, bas ich vit auf Menichengungen fant. Es lautet, wenn ich's recht verffand: Gibt man ben Schelmen einen Finger, Co nehmen fie bie gange Sand."

# Jost und sein Diener.

"Faulenzer!" rief ber Knicker Jost, "Trag biesen Brief schnell auf bie Post!" "Ach!" sprach ber Diener, "ich bin frank, Und kann nicht aufstehn von ber Bank." "Hm!" sagte Jost, "was ist zu thun? "So geh' ich selbst — mit Deinen Schuh'n."



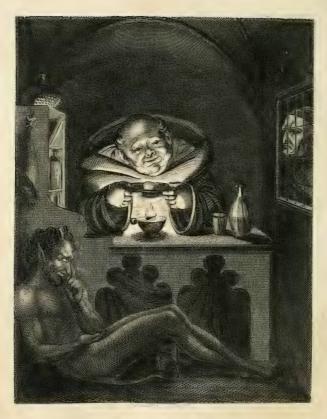

Der Roch.

### Der Roch.

Ein Rloftermabrchen.

Un einem Fastentag verließ Ein Ordensmann, der Benno hieß, Des strengen Klosters Speisosaal Mit Murren ob dem durren Mahl. Sein Glück war's, daß ein Freund sich sand, Aus dessen treuer Liebeshand Er ein Paar Cier stugs empfing, Womit er in sein Bellchen ging. Sie machten nur erst halb ihn froh. Denn leider waren sie noch rob; Doch half sich der gescheidte Mann, Er zündete sein Lämpchen an, Hielt über'n Docht sie furz und gut, Und brachte glücklich sie in Sud.

Bevor dieß Kunsstück ganz gelang, Durchschlich der Abt den Bellengang, Bog sich zu Benno's Schlüsselloch, Sah hoch erstaunt ben klugen Koch, Erstürmte zorniglich die Thür, Und bonnerte: "Was treibst du hier?" Der Mönch, erschreckt durch diesen Gruß, Kiel ihm mit Angstgestöhn zu Fuß: "Ich bitte, Herr, mir zu verzeihn; Der Fürst der Hölle gab's mir ein."

Urplöhlich fuhr, schwarz wie ein Mohr, Der Teusel unterm Tisch hervor, Und brüllte: "Ha! so lüge du! Mir gießt man alles in die Schuh! Dergleichen Gierstederei Fiel mir mein Leben lang nicht bei. Still saß ich hier, und sprach für mich: Der Mönch ist pfiffiger als ich!"

# Camino und Pamina.

Ein Bindhund, ber Tamino hieß, Betrug fich oft fehr ungerathen. Ginft staht er einen ganzen Braten, Den ohne Schuft ber Roch verließ, Und machte glücklich mit bem Raube Sich fort in eine Gartenlaube.

Indem er da mit Gier und haft Die Jähne brauchte, kam als Caft Ein Löwenhunden aus dem hause. "Herr Camerad, halb Part vom Schmause!" Nief's luftig: "Meine Wenigkeit Dient wieder bei Gelegenheit."

"Man follte fich bes Bettelns schämen!" Sprach Jener: "Doch zur Noth magst bu Für biegmal einen Mund roll nehmen." Pamina langte schüchtern zu. Inbessen bonnerten die Flüche Des Bratenmeisters in der Rüche, Und er errieth den Dieb im Nu. Er stürmte fort, ihn zu entdecken, Und seindlich sührt' ein Ungefähr, Den beiden Schmausenden zum Schrecken, Mit einem fürchterlichen Stecken, Ihn schnurstracks in den Garten her. Tamino seize, wie mit Schwingen, Sich über'n Zaun in Sicherheit; Doch, nicht gebaut zu solchen Sprüngen, Entkam der Löwenzwerg nicht weit, Ward jämmerlich vom Roch gebläut, Und ließ sein Weh durchs Haus erklingen.

"Das gibt's?" begann ber eble Hund Sarastro, ein betagter Pudel. Pamina that ihr Unglück fund.
"D Thörin!" sprach ber graue Mund!
"Du hast in biesen Schlägestrubel Durch einen Fehltritt bich gebracht!
Pfui! beinem Magen bloß zu Liebe,
Hast du mit einem Schelm und Diebe
Bertraute Maskopei gemacht!"

"Ach, tieber, alter Bater!" fagte Das hundchen: "Warum schmätet Ihr? Tamino, wann ihn hunger plagte, Kam fteißig auch als Gaft zu mir. Saht Ihr boch selber mich bisweilen Die fleine Schussel mit ihm theilen, Und lobtet mich sogar bafür!"

"Gang recht!" erwiederte ber Beise:
"Die Inat war gut, die ich erhob.
Wer fremdem hunger seine Speise
Miloberzig reicht, verdienet Lob.
Sib wem du willit! Da sey Bedenken
Und kalte Borsicht gern verbannt;
Doch nabt man Dir sich mit Geschenken,
So nimm ne nur aus reiner hand!"

# Der erste Hing.

Das Feuer war einst nur ber Götter Eigenthum, Und sie bersagten es dem sterblichen Geschlechte; Doch dieses Privilegium Bersoren bald die hohen Himmelsmächte. Prometheus war der fühne Mann, Der es den Selbstern abgewann. Er zündete, nach alten Sagen, Ein Stäbchen an dem Flammenwagen Des Sonnengottes heimlich an, Und, wie von Fittichen getragen, Flog unterm Mond von Ort zu Ort Des Feuers Geist wohlthätig sort.

Drob faßte, mit ergtühten Bangen, Der Gott bes Donners ichnell ben richtertichen Schluß: "Man nehme jenen Frevler ftracks gefangen, Führ' ihn zum Berge Kaufasus, Und auf der bechften Fetienspitze Schmied' ibn an Tuß und Hand Bulfan Mit stebensachen Ketten an, Daß er, gequalt von Frost und hise, Dort dreißigtausend Jahre sige!"

Sofort geschah, mas Jupiter befahl. Prometheus bob ben Blick, ftatt Mitleid zu erfiehen, Mit Ebelfiolz empor zu bes Olympus höhen, Und trug, wie ein Gebild von Stabl, Dreimahl zehn Jahre lang ber Jeffeln harte Qual.

Einsmals umgab ihn Nacht und Grausen,
Und aus ben Wolken stürzt' ein Mar,
Um seine Leber zu beschmausen,
Die täglich wieder wuchs, wenn sie verzehret war.
Wie konnte mit so schauriger Gesahr
Der scheue Gott bes Schlases sich vereinen?
Doch war es jest ein Glück, daß er nicht wollt' erscheinen.
Die Parzen flüsterten unsern
Bon Dingen, die einst Jupitern
Mit Umsturz seiner Macht bedrochten.
Das meldete, so vald ber legte Stern
Des Morgens wich, durch einen treuen Boten

Prometheus bem ergurnten herrn, Und fo gelegenhaft erbat er fid bie Gnabe, Dag man fur folden Dienft ber Feffeln ihn entlabe.

Des himmels König war erfreut, Das fährliche Gebeimnig zu ergrunden; Dody bem Gefangenen bie Freiheit zu berfunden, Berbot ibm ein geschworner Gib, Den Raub bes Feuers ichwer zu rachen, Und dreißigtaufend Jahre lang Den Thater nicht vom Kelfen lodzusprechen. Allein nad furgem Beitvergang Bewann bie Dantbarfeit, die sonft bei Berricherthronen Bar munderseiten pflegt ju wohnen, Sier vor bem Born fo lobenswerth ben Rang, Dag Beve befchloß, fein Wort zu wenden und zu breben, Und es mit Keinheit zu umgeben. Er fprach: "Prometheus werde frei! Doch bleib' ich meinem Schwur getreu, Bom Felfen ibn nicht fruber zu entbinben, Mis breißigtausend Jahre schwinden. Drum foll fid bis gu jenem Alugenblick Gin ehrner Reif, in den ein fleines Felfenftud Gelöthet ift, um feinen Tinger minten." -

Prometheus blieb also, nach Zupiters Beichluß, Geseffelt an ben Kaufasus, Ging aber frei zurück zu seinen Heerben. Der Reif an seinem Finger war Der Bater aller Ring' auf Erden, Und so ber goldnen auch, die heut noch am Altar Bon Liebenden gewechselt werden. — D, sähe nie durch sie, nach karzem Sonnenschein Der ebelichen Flitterstunden, Sich zemand an ein Herz, das jenem Felsenstein Un Kält' und Barte gleicht, gebunden!

# Der Kirfdbaum,

ober

bie Schule ber Dulbung.

Bor alten Zeiten ritt einmal Gin Pfarrer auf sein Filial;
Doch denkt nicht, daß Herr Nikolas Aus einem stolzen Gaule saß;
Sein Aemtchen brachte wenig ein, Und nährte nur ein Eselein,
Das solgsam, ohne daß er's schlug,
Ihn über Stock und Steine trug.
Seit Jahren galt der Ruf: "Heh! heh!"
Dem Grauen als ein Marschgesen,
Und eine Lust war's, wie er lief,
Sobald sein Herr dieß Wörtchen rief.

Er ritt benn mit Apostelfinn Bur fleinen Sochterfirche bin,

Die weit von ibrer Mutter tag. Der Sundeftern verrichte biefen Jag, Daber bem runden Chrenmann Der Schweiß vom Ungendete rann. Und ibn, noch fern von feinem Biet. Gin ungebeurer Durft benet. Traun! theuer war jest guter Nath, Denn bier in feinem Rirdenftaat Umgab ibn ringeber obes gant, 230 nirgent fich ein Wirthebaus jant, Und weder Bach nech Quette bet Ihm einen Trunt in breier Roth; Mit reifen Gruchten prangte nur Ein Riridbaum auf ber nachnen glur. Das fab der Piarrer mobigemuth, Und ledite nach ber Rividien Blut : Doch, ibnen beigutommen, war Gin Unternehmen voll Gefahr, Denn um ben Baumftamm jeg jur Webr Gin Dornverback fich breit umber.

Der Reiter trabte bin gum hag, hiett feinen Gfet an, und fprach, Bie er gewohnt mar, taut gu fich: "Was ift zu thun? Wie nehm' ich mich In biefem Falle recht gescheibt? Durft und Moral find bier im Streit. Sagt jener: Lange freudig gu! Ruft biefe: Dein, bas meibe bu! -Sie fpricht fürmahr! ein kluges Bort, Und warnend fährt fie weiter fort: Denk, wie von bir oft Albam hart In Prediaten gescholten ward, Dieweil er fich im Paradies Ein Alevfelchen gelüsten ließ: Und bu, ber Gifrer, wollteft nun Mit Rirfden bier ein Gleiches thun? Much bieg ift ein verbotner Baum! Das zeigt ber breite Dornenfaum, Bomit, gur Abwehr fremder Sand, Der Gigenthumer ibn umwand."

Drob sann der Pfarrer schweigend nach, Ward bald dann wieder laut, und sprach: "Sie hat gut reden, Frau Moral, Sie fühlet nicht des Durstes Qual! Auf, schreite du, mein Eselein, Frisch in den Dornenhag binein!"

Das treue Thierlein gagte ichier, Doch that es feine Dienstacbubr, Durchichritt bie Dornen lobefam, Und brana bis an bes Baumes Stamm. Sier aber war's ein ichlimmes Ding, Daß allgu boch ber Fruchtichat bing, Und leiber nicht Berr Nifolas Der Fürften langen Urm befaß. Er redte fid fast ungejund, Und boch fam nichts in feinen Mund. Da er nun fo vergebens rang, Er ichnell fich aus bem Sattel ichwang, Und trat mit beiben Gugen brauf, Co reicht' er jum Gezweig binauf, Grariff geschwind ben reichften Uft, Und plundert' ihn mit frober Saft.

"D füße Labung!" fprach er laut. "Wenn nur fein Lauscher bier mich schaut! Mein Thier steht einem Felsen gleich; Doch war' es ein verdammter Streich, Käm' jest mit Lärmen und Geschwätz Ein Narr baber, und rief: Hetz!" — Und faum entsuhr ihm bieses Wort, Da sprang hop! hop! ber Esel fort, Und schnellte, wie ein Wetterschlag, Den guten Pfarrer in den Hag.

"Au weh! so war ich seibst ber Narr, Bor bem mir vorhin bange war!"
Erseufzt' er tief, und wollte sliehn, Die Dornen aber faßten ihn.
Sie hakten sich in sein Gewand,
Sie stachen ihn in Fuß und Hand,
Und hielten ihn so häscherhaft
In blutiger Gefangenschaft.

Indessen lief der Esel frei Burück zur heimischen Pfarrei. Die Schaffnerin, Frau Kordula, Erstarrte ganz, als sie ihn sah. Im Schreckenswahn, ihr Herr sen todt, Erließ sie schnell ein Aufgebot An Anecht und Magd, zog selbst voran, Und wählte klug die rechte Bahn. Noch lag ihr Brotherr sest bestrickt, Und hatte kaum sein Volk erblickt, So rief er froh mit aller Krast: "Hier, Leutchen, hier bin ich in Haft!" Ausbordsend flog die Schaffnerin Mit ihren zwei Trabanten hin, Ris weit die Augen auf, und schrie: "Herr Jemini, Herr Jemini! Ich wundre mich beinah zum Stein: Weie kamt Ihr in dieß Kreuz hinein?" So, mit der Neugier Ungestüm, Erbeischte sie Bericht von ihm; Er aber soberte mit Grund: "Braucht erst die Hand, hernach den Mund!" Und ward mit treuer Thätigkeit Von seinen Fesseln nun besteit.

"Gin Bett ber Hölle!" sprach er jest:
"Rock und Perücke sind zersetzt;
Doch sand ich auf dem Folterplatz
Der Dulbung golbeswerthen Schatz.
Man tadelt im Gewühl der Welt
Oft Manchen, der uns nicht gefällt,
Und, wann der Prüsung Stunde naht,
Thut man wohl selbst, was Jener that.
So schalt ich oft den Apfelbiß,
Der uns das Paradies entriß,

Und griff, von Lüsternheit versucht, Doch selbst hier nach verbotner Frucht. Die Dornen straften mich bafür, Und nun hat Abam Ruh vor mir."

### Das war ich!

nach Jean de la Fontaine.

Noch neu war herr von Jant vermählt; Er hatte mit Geschmack gewählt, Und war boch, gleich den raschen Winden, Die immer ändern ihren Flug, Bald draus schon flatterhaft genug, Der Gattin Bose schön zu finden. Sie blühte lockend, es ist mahr: Kann aber dies von Pflicht entlinden? Wer Ringe wechselt am Altar, Soll stracks für fremden Reiz erblinden.

Dieß ebetiche hauptgeseth Leichtsunig übertretend, blickte Der Ritter teck umber, und strickte Sogar für Nanni schlau ein Reh Mus Goth und schmeichelndem Geschwät, Bobei fie felbft ihm Beifall nicte.

Ginft Morgens, als noch alles ichlief, Bing fie binunter in ben Garten, Und er, ben Almor weckt' und rief, Ließ bort nicht lange fich erwarten. Sie faß auf einer Rafenbant, Befdjäftigt, einen Strauß zu binben, Und freundlich maren Gruß und Dant; Doch gab's aus leicht bentbaren Grunden Im Augenblick auch Streit und Bank. Der Ritter machte burch Getänbel Und Nederei fich felbst bie Banbel; Dafür bekam er, Schuß auf Schuß, Die Blumenfammlung an bie Stirne, Und rachte sich mit Ruß auf Ruß. Rasch, wie ein Reh, entfloh die Dirne, Doch ichlüpfrig war bas Gras, fie fiel, Und er war ichabenfroh befliffen, Sie bier zu halten und zu fuffen.

Jeht unterbrach bas lofe Spiel rplöhlich eine Schreckenspaufe.

Er füsterte: "Die wird's uns gehn!
Ich sehe bort im Nachbardhause
Am Fenster ihrer Nonnenklause
Das alte Fräulein Sara siehn,
Und mit der Brille nach uns spähn.
Sie hat, was mich schon längst verdrießet,
Bei meiner Frau ein offnes Ohr,
Und wo ihr Fuß nur austritt, sprießet
Der Zwietracht Giftpilz schnell bervor:
Doch immerhin! Es gilt die Wette,
Daß ich durch eine List mich rette.

Und, wie versolgt von Schwertern, lief Er aus dem Garten in das Jimmer, Wo Ida, seine Gattin, schlief. "Ei!" sprach er, "träumt man hier noch immer? Erwache, süßes Weib! Dich ruft Ein Himmelsmorgen sonder gleichen Ins Labebad der freien Luft. Ich komme, dir den Urm zu reichen."

Das gute Weiblein abnte nicht Die feine Mifchung feiner Karten, Und folgte bem verschmisten Wicht Mit heiterm Antlih in ben Garten. Er bat um einen Blumenstrauß, Fing an muthwillig liebzukosen, Sie aber wich erröthend aus, Und warf von weitem ihn mit Rosen. Er haschte sie, die scherzend stoh, Zog kussend in das Gras sie nieder, Und spielte Zug für Zug benn so Die schon gespielte Rolle wieder; Mur sehlte, recht nach seinem Sinn, Die nachbarliche Lauscherin.

Sie ließ sich nicht am Fenster schauen, Weil sie just schrieb: "Juweel der Frauen, Du meines Lebens Honigseim! Ich hab' etwas dir zu vertrauen, Besuche heut mich in geheim!"

Der Bormittag war fast verschwunden, Alls Ida biesen Brief bekam, Und ihre Neugier war so zahm, Daß sie erst in den Abendstunden Gemach den Weg zum Fräusein nahm. "Mein Gott!" vief Sara beim Empfange: "Barum fo fpat? Ich harrte lange, Dir kund zu thun, was bu nicht weißt, Daß bu im Busen eine Schlange Bell Gift ernährft, bie Ranni heißt."

### 3ba.

Mein Kammermabchen? — Ich erstaune! Doch ficher scherzt nur Gara's Laune, Denn Nanni ift so brav als wir.

### Sara.

Dieß Compliment verbitt' ich mir. Richt meines feuschen Körpers Schatten, Geschweig' ich selbst, tam beinem Satten Je frech und ungesittet nah.

### Iba.

Das find mir buntle Rathfelfprude.

#### Sara.

Nun, so erfahre benn bie Schliche, Die ich mit eignen Augen sah. Alls ich an meinem Fenfter heute Den hauch bes Mergens in mich sog, Und beines Gartens mich ersreute, Gab's dort ein Pärchen muntre Leute, Das meinen Blick sehr an sich zog. Es war belobte Jungfer Schlange, Und ein gewisser junger Kant, Der ehrenveste Herr von Jant. Er, ganz entsagend seinem Range, Kniff ste vertraulich in die Wange; Doch sie that erst ganz jüngserlich. —

Toa.

D, blinde Sara! bas war ich!

Sara.

Du? — Ja, vielleicht zu andern Zeiten, Sh dir fein Herz die Bübin stahl, Erwies auch dir bein Herr Gemahl Im Garten manche Zärtlichkeiten: Doch heut — darüber gilt fein Streiten — Heut siel auf Nanni seine Wahl. Ich sah boch ihre Liebespossen, Wie, scheinbar keusch, das Mädchen wich, Und sie dann aus der Ferne sich, Wit Blumen hin und her beschossen.

300.

Bang recht, mein Fraulein, bas mar ich!

### Sara.

Schweig, Ida, schweig! Du willft mich affen, Dech meiner Brille glaub' ich mehr. Es ward nach jenem Blumentreffen Der grüne Kampiplat noch nicht leer. Der edle Ritter fing und tüßte Sein seines Liebchen wonniglich.

Iba.

Alle ob ich bas nicht felbft ichon mußte! Deff bie Befangene war ich.

### Sara.

Pah, pah! Sie fiel geschieft ins Grune, Und gart umarmte fich bas Paar. — Sa! glubt benn noch in beiner Miene Rein Funkden Born? Du lachft sogar!

Iba.

Mit Fug und Recht, weil ich es war.

Sara.

Berblenbet willft bu alfo bleiben? Billft fie nicht aus bem hause treiben, Die folder Streiche fich erkunt?

Ida.

Mir felbft mußt' id, bas Bannwort fprechen; An Nanni hab' ich nichts ju rachen; Ich war von ihr fiets gut bebient.

Sara.

O bu einfältige fromme Taube,
So mag denn wie ein Fets dein Glaube
An deines Mannes Tugend stehn!
Treulose Schmetterlinge werden
In Lobgesängen dich erhöhn,
Und, wallst du einst nicht mehr auf Erden,
Zu dir als Schutpatronin stehn.
"O heil'ge Ida!" wird est slingen:
"Ist's möglich, daß auf Geisterschwingen
Du dich durch Wunder offenbarst,
So mache bei gewissen Dingen
Mein Weib so blind, als du es warst!"

# Die Katze in der Speisekammer.

Frau Magbalis, ein ledres Weibchen, Und unversichtig obendrein, Griet sich zum Abendbret ein Taubden, Sest' es in einen offnen Schrein, Und schließ beim unverwahrten Schafe Die beimtich nachgeschtichne Kape Im Raum der Speisekammer ein.

Die Fakterin kam erft nach Stunden Bon nachbartichen Plauberkunden Mit gutem Appetit zurück. Sie pflegte nicht den Mund zu schonen, Und wollt' ibm nun sein Lagwert tohnen; Doch dieß verbot ein Mißgeschick. Sie fand ibn nicht, den Lieblingsbraten, Und rief mit starrem Rummerblick: "O weh! wo ist er hingerathen? Gebratne Lauben stogen ja Bis jest nur in Utopia!" Nicht scheu, gleich ungesahnen Gasten, Rein, mit ganz unerschrocknem Sinn, Saß unterm Schrein die Näscherin, Umgeben von des Schmauses Resten, Und schaute ruhig vor sich hin.
"Sa, Diebin! treibst du hier bein Wesen?
Du sollst mir bußen für ben Schmaus!"
Rief Magdalis, nahm einen Besen,
Und holte grimmig damit aus.

"Halt!" fprach die Kate sehr entschlossen:
"Wie komm' ich benn zu Schimpf und Schlag?
Ich läugne nicht, ich hab's genossen
Das Täubchen, das so frei hier lag.
Dabei geduldet, mußt' ich glauben,
Es sey bestimmt für meinen Jahn.
Man stellt doch bei gebratnen Tauben
Die Katze nicht zum Bächter an!"—

Sorglose Mutter schoner Töchter, Send fünftig strenger auf ber huth! Denn mander hausfreund ist ein Wächter, Der wie die Kahe benkt und thut. Vermischte Gedichte.



# In folden Waffern fangt man folde Fifde.

Sowant in brei Aften.

#### Personen.

Otto von Donnersberg, Suiaren: Majer außer Dienft. Brandine, feine Gemahtin. Lifette, ihre Kammerjungfer. 3wei Knechte.

## Erster Alft.

#### Dtto

raucht in Jagotteidung fein Morgenpfeifchen, und fpricht mit fich feibit :

hier fin' ich nun gebückt und krumm! So saß ich nicht vor funfzig Jahren. Da schnastt' ich ben ersten Säbet um, Und war ein Ausbund witber Husaren. Ei, ei, wie trieb ben tapfern Cornett Des Alters rofliges Schwert zu Paaren, Und endlich sogar — ins Ghebett! Ich bin zum Glück nicht übel gefahren. Mich liebt, Troh meinen grauen Haaren, Mein junges Beiblein warm und treu, Und macht mir des Lebens Secember zum Mai.

## Blandine tritt auf.

Bleib, Herzensmännchen, bleib zu hause Bei beiner guten, getreuen Frau! Hord! hörst bu nicht bes Sturms Gebrause? Das Wetter ist heut gar zu rauh! Du könntest auf ber Jagb erkranken, Und in ben besten Jahren verblühn: Ach, Trauter, bei diesem Schreckgebanken Wird's mir vor den Augen gelb und grün!

#### Otto.

Rind, forge body nicht meinetwegen!
Ich bin fein Puppden von Marzipan.
Bas ficht mich alten, gehärteten Degen
Ein ungeftumes Luftden an?
Der Zärtling mag sich schonen und pflegen!

Ich fosiete Stürme von anderer Art.

Pos Hagel! was rauschte ber Augelregen
Mir manchmal um ben Anebelbart!
Ich spornte boch meinen braven Schimmel
Ins eiserne Tobeswetter hinein,
Und sellte jest zagen vor Windgetummel? —
Bei meinem Säbel! das ließe sein!

#### Blanbine.

Freund, andre Zeiten, andre Sitten!
Du baft sonft brav und ritterlich
Für's werthe Baterland gestritten,
Doch jest, mein Theurer, lebst du jür mich.
Drum bitt' ich bringend, schone bich!
Brich, um ein Saschen zu erjagen,
Nicht beinem Leben selbst ben Stab.
Uch, wenn sie bich auf ben Kirchbof tragen,
Ich springe vor Jammer mit bir ins Grab!

#### Otto.

Sa! ha! fo sprecht ibr immer, ibr Weiber! Das ift euer alter Sirenengesang. Doch nirgend metdet ein Ebronifenschreiber, Daß Eine von euch in die Grube sprang. Mlanbine.

So biet' ich zuerst mich dem Tod zum Raube. Mir ist nicht mein Leben so lieb ale bu!

Otto.

D meine holbe, zärtliche Taube! Welch Engelherz führte bas Glück mir zu! Ich weiß, bu bist mir treu ergeben, Und würdest weinen an meinem Sarg; Nur sorge nicht ängstlich für mein Leben, Denn was zu arg ist, bas ist zu arg!

Blanbine.

Ald, bofer Rimrod! mußt bu benn jagen?

Otto.

Das macht mein Sauptvergnügen aus.

Blandine.

Wird meine Bitte rund abgefchlagen?

Otto.

geb wohl, id) komme zu Tisch nach Haus.

Er eilt fort.

#### Blanbine

fichtagt binter feinem Ruden ein Rreug.

Bieh bin, und reit' im Sturm und Regen Meinthalben bis zum jüngsten Tag!
Ich bat, als wollt' ich Steine bewegen,
So wenig bas Ding mir am Herzen lag.
Wetch bartes Loos, in meinen Jahren,
Da rosige Jünglinge für mich glühn,
Mit einem alten, eisgrauen Husaren
Um ehelichen Joch zu ziehn!
O kame ber Tob, ibn auszuschirren,
Wie wollt' ich genießen sein Sut und Geld!
Doch fabr' ich nur sert, ibn schmeichelnd zu kirren,
So kann ich schon jest thun, was mir gefällt.

#### Lifette

fommt und überreicht ein Billet.

Der herr von Dahl legt fich ju Fußen. Sein Läufer gab bieß Briefchen ab.

Blandine tief't und feufit:

Die hart läßt ibn bas Schieffal bugen! Er fehnt, wie Werther, fich ins Grab.

#### Lifette.

Darf Eure Dienerin es wagen, Bu bitten für ben armen Herrn? Er ist bes jungen Abels Stern, Das muffen seine Neiber sagen. Erhört boch endlich seine Klagen, Und haltet ihn nicht mehr so fern!

#### Blandine.

Du bist ein ehrliches Mädchen, Lisette,
Man kann mit dir sprechen ein trautes Wort.
Mich sesselt hier eine Sklavenkette,
Die freien Gedanken sind aber dort.
Ich liebte, wie ich gern gestehe,
Als Fräulein schon den guten Dahl;
Doch man beschwahte mich zur She
Mit meinem dreifach reichern Gemahl.
Ich sah nicht seitdem des Geliebten Schatten,
Und darf's nicht wagen, mich ihm zu nahn,
Sonst schwärzen mich Feinde bei meinem Gatten
Alls eine treulose Buhlerin an.
Er streicht dann wohl, um mich zu strasen,
In seinem Testamente mich aus,

Und geht er gu feinen Batern ichlafen, Co bin ich arm wie eine Rirchenmaus.

#### Lifette.

Gi! könnte ber gnädige Herr so handeln? Er wird nicht leicht zum Zorn bewegt, Und läßt manch U in ein X verwandeln, Eh sich die Galle bei ihm regt.

#### Blandine.

Man barf bem alten Kalmäuser nicht trauen; Die stillen Wasser sind meistens tief. Bollt' ich auf seine Gelassenbeit bauen, So ginge die Sache vielleicht sehr schief.

#### Lifette.

Ihr mußt fein Gemuto barch Proben ergründen. Bleibt er gebulbig, wie hieb es war, Und ftraft er nicht tleine Tepler und Sunden, So wagt man größere sonder Gesahr.

#### Blanbine.

Wie seltsam fich unfre Gedanken kreugen! Ich wollte langft ben verschlofinen Mann Durch schulblos scheinenbe Possen reizen,
Um zu sehn, wie viel er verbauen kann.
Er liebt, gleich einem spielenden Kinde,
Ein Kleeblatt von Dingen verschiedener Art:
Das ist des Sartens schattende Linde,
Ein Goldfasan und sein Knebelbart.
Erfühn' ich mich, sie anzutasten,
Und er verzeiht mir sanst die Schulb,
So trägt er auch härtere Kreuzestasten
Mit Vater Hiobs berühmter Geduld.
Dann tret' ich keck aus der Demuth Schranken,
Beherrsche nach Laune das ganze Haus,
Und küsse den Freund nicht mehr bloß in Gedanken,
Nein, öffentlich geht er hier ein und aus!

## Lifette.

Ein herrlicher Sinfall, das muß ich fagen! So wißt Ihr auf Sinmal, woran Ihr fend. Faßt Muth, die Proben noch heute zu wagen, Und morgen beginnt Eure goldne Zeit.

#### Blandine.

Der Liebesgott gebe bazu feinen Segen! Ich habe nun weber Raft noch Ruh. Das Glück flicht bie, fo zu viel überlegen, Und eilt ben rafden Waghalfen gu.

## 3 weiter Alft. Der Schanplay ift im Garten.

## Blandine

nahr fid einer großen Linte.

Dein leiftes Stündlein hat geschlagen! Bas willft bu länger unnug fiebn? Du sollst mir Früchte ber Liebe tragen, Und so verdienstlich untergehn.

#### Lisette

kommt mir zwei Rnochten, die Selgarte in ten Santen haben.

#### Blandine.

Geschwind! Wie lange muß ich warten! Fallt biesen Baum mit Rraft und Geschick! Er überschattet den balben Garten, Und raubt ibm ber Sonne belebenden Blick.

### Gin alter Anecht

wirft mit Ropfichutteln feine Urt auf die Erbe.

Ich wollte lieber mich felbst verwunden, Alls biesen schönen, ehrwürdigen Baum, Den alten Beugen frohlicher Stunden! — Ald, gönnt ihm tanger Leben und Raum!

#### Blanbine.

Du magft ju grübeln, wenn ich befehle? — Hinweg, bu findisch gewordener Greis, Und stimme ju Trauerliedern die Kehle! Indessen befolgt bein Camrad mein Geheiß.

#### Der anbere Anecht.

Ginen Baum zu bewinfeln, bas find mir Faren! Ich wollt' ihn zerhauen mit Lachen und Hohn; Doch ift er bem Herrn ans Herz gewachsen, Und ba gab's halter einen schlimmen Lohn!

Er reibt fich mit einem fauern Gefichte den Ruden, und wirft feine Urt meg.

#### Blandine.

Aud, du bift eine feige Memme! Bas nutt dir dein riefenformiger Leib? Ihr fend ein Paar Manner wie Gichenstämme, Und wagt nicht fo viel als ein schwaches Weib!

Die Ruechte geben ab. Mandine ergreift eine Urt, und thut einige Stebe in ben Stamm des Baumes. Blogich tritt Otto in den Garten, und eilt mit Geberben des hochften Erftaunens herbei.

#### Otto.

Spalt! mas beginnft bu mit meiner Linde? Bas hat bir ber ichulblofe Baum gethan? Er fallt ihr in den Arm, aud entwaffnet fie-

#### Blanbine.

Gi! fommft bu fcon von ber Jagd fo gefdwinde? Ich fing bas nugliche Wert taum an.

#### Otto.

Du fprichst von Nugen? — 3ch kann bich nicht faffen. Erkläre mir bieß Rathsel, mein Kind!

#### Blandine.

Und ziemt, mein Schalt, biesen Baum zu haffen, Benn wir vernünftige haushalter find. Es hat, wie einem folgen Tyrannen, Der um sich her bie Schwächern brückt, Dem hundertarmigen Riesen geglückt, Den halben Garten zu umspannen, Und von den Beeten die Sonne zu bannen. So weit er seine Schatten streckt, Kann weder Blume noch Pflanze gedeihen: Diß hat bei mir die Luft erweckt, Dem Gott bes Teuers ihn zu weihen.

#### Otto.

Rein! nein! Ich gönne bem Bulkan Davon auch nicht ben kleinsten Span; Denn, wie du weißt, ich liebe diesen Bon dir verklagten grünen Riesen, Und seh' ihn als meinen Bruder an. Mein Bater pflanzt' ihn vor granen Jahren Um Tage, da ich geboren ward, Und was ich von Leiden und Freuden erfahren, Das hab' ich ihm brüderlich offenbart. Er schien, wenn unter seinem Dache Mein Herz sich laut ergoß, nicht taub. Oft dünkte mich, als wein' ober lache Mit mir theilnehmend sein stüfferndes Laub.

#### Blanbine.

Gutmutbiger Schwermer, bas und Grillen! Doch foll bein Baum mir beilig fenn. Ich hab' ibn vertest obne bofen Willen, Und bas wirft bu mir freundlich verzeibn.

#### Otto reicht ihr die Sant.

Ben gangem herzen! — Es fen vergeffen; Rur thu binfert meinem Bruder fein Leit! — Run, Liebeden, wie fiebt's mit bem Mittagseffen? Mein Magen meint, es fen an ber Beit.

#### Blandine.

Id, will ihn augenblicklich beeienen. Der Braten bat fid, genug gebräunt.

#### Otto.

Id) badbte, mir tafelten bier im Griner. Die Binoe ruben, Die Sonne febeint.

#### Blanbine

nicht ein frennblichie 31, und gent mit Lifetten ob.

#### Otto,

Die Wunden des Baumes betrachtend:

Gott sey gelobt, daß die Krait der Frauen Richt ihrem Leichtsinn die Wage hält!
Sonst hätte Blandchen tieser gehauen,
Und meinen alten Liebling gefällt.
Welch böser Geist war in sie gesahren? — Ei nun, der Kobold Unbestand!
Er scheint, seit der Urwelt Wiegenjahren,
In Kopf und Herz der Weiber gebannt,
Und treibt, wie der Wind mit den Wetterhähnen,
Oft mit den Schönsten so toll sein Spiel,
Daß sie sich immer nach Wechsel sehnen,
Und heute verachten, was gestern gesiel.

#### Blandine

fommt gurud. Ihr folgt Lifette mit Lifchzeug und einer verbedten Schuffel.

Otto.

Schon wieder hier?

Blanbine.

Deine Bunfche geben Mir immer Flügel, mein guter Mann.

Gefälligkeit verfüßet bas Leben, Und fängt ichen auf Erden ben himmel an.

> Es mird unter ber Linde gedeckt und aufgetragen. Die Berrichairen femen fich in Lifch. Lifette tritt gurud, und laufcht in ber Ferne.

#### Blanbine.

Nun rathe mir, Ott, bas Gericht in ber Schuffel!
Gie legt bie Sand auf den Dedel.
Ich feise bas Kernftuck bavon jum Preis.

#### Otto.

Rind, wenn man hungert, sucht man ben Schluffel Bu Ratpjetn nicht gern mit zögerndem Fleif.

#### Blandine.

D, liebes Mannchen, ber leere Magen Macht Biete winig und gelehrt!

#### Otto.

Ich aber bin gleich auf's Saupt geschlagen, Wenn mir ber Sunger ben Krieg erklart. Schon unterminirt er bei beinem Genecke Den Feld ber Gebuld, bieser nagende Wurm: Drum, loses Weibden, bie Sand von ber Dece, Sonft lauf' ich auf bie Schuffel Sturm!

Blandine.

So muß sich wohl die Festung ergeben. Da zieh mit beiner Genießlust ein! Sie hebt ben Deckel ab.

Otto, faunend:

Sa! ein Fasan!

Blandine.

Ja, ja, mein Leben! Er wird wohl gart und lecker seyn.

Otto.

Wie kommft bu zu biefem fürstlichen Braten?

Blandine.

Er lief selbst willig mir in die Sand.

Otto.

Mit beinen Rathseln! Ich mag nicht rathen. Sprich furg! wie ist bie Sache bewandt?

Blandine.

Ei nun, mein Guter, wenn ich bir fage, Daß mir ber Fasan in bie Sanbe lief, So ift bieß wohl feine Rathfelfrage, Und bas Gebeimniß liegt nicht tief. Die wilden Fasane find nicht so firre, Daß man mit ben Sanben sie fangen kann.

Otto.

Die? mad? — Blandine, bu redest mohl irre! Er fpringt vom Stuhl auf.

Blandine.

Wo willst bu hin?

Otto.

Bu meinem Fafan.

Blandine,

Bemühe bid nicht! Er ift in ber Rabe, Da liegt er in ber Schuffel vor bir.

Otto.

Sa, Beib! Ich mußte nicht, was gefchabe - Langbein's fammet. Schriften. III. Bb. 22

Blanbine.

Du gurnft? - Und banten follteft bu mir!

Otto.

Ift's möglich? - hat bich Wahnsinn befallen?

Blandine.

Ott, mäßige dich! Ich bin gefund. Je stärker bu läßt beine Stimme schallen, Je lauter thut sich bein Undank kund.

Otto.

Mein Undant? — Welche Tollhausreben! Dein Undant gleichet ber schwärzesten Racht.

Blandine.

Sey fauft! Souft laff' ich mich eher töbten, Alls ich bir sage, wie gut ich gedacht.

Otto.

Mun, Bunders halben mocht' ich hören, Wie bu bich weiß zu brennen bentft.

Blandine.

Es wird bid reun, — barauf will ich schwören — Dag bu mit harten Borten mich frankst.

3d bat bid berglich beut am Morgen. Dicht in ben Sturm binaus zu gebn : Alllein du höhnteft ber Liebe Gorgen, Um nur auf beinem Ropf zu beftebn. Da batten nun Trufent, an meinem Plate, Gemault, gefdmellt und gebacht: Sabr bin! Doch viui über eine fo gramtiche Rate! Des Beibes Schmud ift Saubenfinn! Id) feufste gen Dimmel noch fanftern Winben Rur meinen getiebten Jager im Sain, Und fann berum, mich ibm gu verbinden, Und ihn beim Mittagstifd zu erfreun. Bum Unglud war meine Borrathetammer Mit feinem guten Biffen bestellt, Und auf ben Doriern ift's ein Tammer, Man fann nichts baben iur fdmeres Gelb. 3d lief, ale ftante mein Ropf in Teuer, Die Treppen binunter, Die Treppen binan, Und ba - unaludliches Abenteuer! -Stog mir auf die Schulter ber Golbigian. Wir batten une fonft nicht recht vertragen; Er biett von mir fich immer fern; Jest aber ichien er trautich zu fagen: Da! opfere mich meinem guten Berrn!

Pot Schnack! Gefteh mir ohne Grimaffen, Warum begingft bu ben hamischen Mord?

#### Blandine.

Müßt' ich auf ber Stelle vor bir erblaffen, Ich könnte nicht beichten ein andres Wort. Was sollte mich sonft zu ber That verleiten, Wis bir ermübeten Nimrodssohn Gin leckerhaftes Gericht zu bereiten? Ich selbst begehre kein Schnittchen baron.

#### Otto.

Aud id feinen Biffen! Id effe lieber, Wie ein Carthäufer, trodies Brot.

#### Blandine

winst Lifetten, und reicht ihr die Schuffel zum Wegtragen. Nun, Bester, schmolle nicht weiter barüber! Das arme Thierchen ift einmal todt. Ich schaffe bir ein Paar andre Fasane, Mit boppelt schönerer Farbengluth.

#### Otto.

D, geh mit beinem Entschädigungeplane! Es ift nicht alles, mas fcon ift, gut. -

Blandine

Das fagft bu mir mit Bliden wie Pfeile?

Otto.

Sie trafen ins Schwarze - bein Gewiffen ichlägt!

Blanbine.

Dein! Daß ich nur mandymat midy übereite -

Otto.

Sat bid fein fchlimmeres Triebrad bewegt?

Blandine,

Die fannft bu bas glauben ?

Otto,

nad einer Paufe, weichmuthig:

Ich hatt' ihn erzogen,

Und alle Menschen waren ihm hold. Er war so schon wie ein Regenbogen, Und sein Gesteder glanzte wie Gold. Bon meiner Stimme ließ er sich locken, Begleitete mich, wo ich ging und fiand, Sob klug sein Köpschen, und unerschrocken

Nahm er sein Futter aus meiner hand. Es tache, wer will, boch mich kann's freuen, Wenn ber Mensch, vor dem sich in Wald und Feld Die grausam versolgten Thiere scheuen, Durch Menschlichkeit ihr Bertrauen erhält.

#### Blandine.

Hör' auf, hör' auf, so rührend zu sprechen! Uch, ich vergehe sonst vor Schmerz! Die schärsten Dolche der Neue stechen Mir tiese Wunden in das Herz. Wirf gütig der Verzeihung Schleier Auf meinen Eulenspiegelstreich. Ich halte fünstig, was dir theuer Und werth ist, meinen Lugen gleich.

#### Otto.

Ich war Solbat, boch ich liebe den Frieden, Und ich vergeb' und vergeffe leicht.

Blandine, ihn freudig umarmend.

Welch feltnes Glud ward mir beschieden! Wo schlägt ein herz, bas beinem gleicht?

Ich unbebachtsamer Irrmisch verbiene Rein solches Kleineb von einem Mann; Doch will ich suchen, wie eine Biene, Was mir bein Lächetn gewinnen fann. Ich will bein Leben in Honig tauchen —

#### Otto.

So! bo! ein gar zu poetisches Wort!

#### Blanbine.

Doch werb' es wahr! Ich achte hinfort Auf jedes Bintchen beiner Augen. Sprich nur, was bir zu Diensten fieht! Haft bu jest Luft, ein Pfeischen zu rauchen? Ich hole rasch bein Tababsgeräth.

Gie eitt hinweg.

#### Otto.

Sie wird mir ein unertiatiches Wesen!
Ich glaubte schon, ich patt' ibr Semuth,
Wie einst als Kind meine Fibel, burchlesen,
Allein ich irrte mich, wie man sieht.
Das Buch des weibtichen Herzens burchblättern
Wir Männer täglich mit forschendem Sinn,

Und bennoch ftogen wir oft barin Auf buntle Beiten arabifcher Lettern.

Blandine, gurud fommend:

Bin ich nicht schnell wie bes Blices Strahl?
Da bring' ich aus beinem Pseisenschache
Den Kopf mit der grimmigen Türkenfrace,
Sammt Labak, Wachsstock und Feuerstahl.
Nun stopse dem Muselmann — sieh, wie paßt er
Schon gierig brauf! — ben Mund voll Kanaster!

#### Otto.

Ei! warum wähltest du für ihn Das fürzeste Rohr? — Drob wird er schmälen. Du weißt ja boch, die Türken ziehn Den Rauch gern aus den längsten Kanalen. Er stopft die Pfeise.

#### Blanbine.

Poh tausend! ich bachte nicht baran; Er mag's mir verzeihn, ber Herr Großsultan.
Für sich, indem sie Feuer anschlägt: Ich habe bieß Rohr mit Bedacht genommen

Um deinem Knebelbart näher zu kommen.

Der Turte hat feine Muntportion.

Blanbine.

Und fieh, ber Wachefreck brennt auch ichen.

Otto.

Gib ber!

Blandine.

3ch halte bir ben Bunber.

Otto.

Je, tanbeln wir boch wie bie Kinder!

Er roucht an tem ibm vergehaltenen Lichte bie Pfeife an. Plontich thur Biandine, wie heftig erichrocen, einen Sprung verwarte, und flecht ihm den Bart in Brand.

Otto,

bas Feuer lojdenb:

D Weib! was madit bu?

Blanbine.

Gine Wespe

Stad mich ins Ohr, und ich erichrak, Und bebe noch wie eine Zitteräspe.

Sa! welcher unglücksetige Tag!
Du häusest heute Sund' auf Sunde:
Erst wuthest du gegen meine Linde,
Dann mordest du den armen Fasan,
Und zündest nun gar den Bart mir an!
Bas soll ich von diesen Streichen denken?
Bie hab' ich ehrlicher alter Mann
Es um dich verdient, mich so zu kränken?

#### Blandine.

D, bohre nicht burch schlimmen Berbacht Ein Schwert in meinen bekümmerten Busen! Ich stehe wie unter ber Zaubermacht Feinbseliger Gnomen und Medusen.

Was meine Sände berühren, verdirbt.
Hier! binde die Schadenstifter mit Stricken!
Ich will, wenn dieß mir Berzeihung erwirbt,
Mich gern von dir gefestet erblicken.
Doch hätt' ich nur einen Spiegel zur Hand,
Ich wollte dir zeigen an beinem Barte,
Daß ihn ein schüchender Engel bewahrte,
Denn es sind kaum drei härchen verbrannt.

Ich unterbrücke jebe Beschwerbe;
Ich will nicht grollen, ich will verzeibn;
Doch treff' ich bich wieder auf dem sahlen Pserde,
Und seh' es klar und unläugbar ein,
Daß ich mit Borsatz gehohneckt werde:
Dann bin ich gewiß nicht mehr so zahm,
Dann nehmen Sie sich in Acht, Madam!
Er geht ab.

#### Blanbine.

Triumph! ich babe mein Spiel gewonnen! Er hat einen Magen wie ein Strauß. Nun will ich enden, was ich begonnen, Nun lab' ich ben Geliebten ins Haus. Mein alter hiob wird fich bequemen, Alls Freund ihn höflich aufzunehmen.

## Dritter Aft.

Der Schauplaß ist im Schloßhofe, ber auf der einen Seite einen alten runden Thurm in sich schließt.

#### Otto

geht, mit sich selbst sprechend, auf und ab.
Es ist mit meiner Blandine nicht richtig;
Sie hat ein Nest voll Mucken im Kops!
Sonst war sie nur wie Quecksilber stücktig,
Doch heute neckt und soppt sie mich tücktig,
Wie einen schwachen, blödsinnigen Trops.
Sie schmiedet ein Plänchen — ich wag' eine Wette —
Mit ihrer geheimen Räthin Lisette;
Denn lange schon halten sie Conserenz.
Ich muß sie sprengen, die Bundeskette,
Sonst werd' ich im Hause zum Peter Squenz.
Aha! bort seh' ich die Dirne kommen;
Sie ist ganz reisesertig verkappt.

Lifette

Blih! baß mid, ber Alte ba gleich ertappt! Run werb' ich ins Berhor genommen.

Mamfell! wohin?

Lifette. Ginen Sprung in bie Stabt.

Otte.

Was gibt's ba gu holen?

Lifette.

Gine Menge von Dingen, Die man in ber Wirthichait nothig hat.

Otte.

Wie benfft bu alles fortzubringen ?

Lisette.

In meinem Korbehen.

Otto.

Das hat ja kaum Tür eine Hand voll Raffeebohnen Raum. Doch scheint's mir übrigens nicht zu verachten; Laß mich's doch ein wenig näher betrachten.

#### Lifette

verfiedt bas Rorbeben hinter ihrem Ruden.

D, gnäbiger herr, es ift febr fchtecht! Nur ein gemeines Binfengeflecht.

#### Otto.

Warum verbirgst bu's aber so bange?
Wesswegen bebt beiner Stimme Ton?
Und warum wechselt beine Wange
Die Farben wie bas Chamäleon?
Ich lese beutlich auf beinem Gesichte,
Das doppelt die Folter ber Angst verlängt,
Daß irgend eine böse Geschichte
Mit diesem Körbchen zusammenhängt.

Lifette will entwijchen. Er halt fie, und ringt mit ihr um das Körechen. Es fällt ein Brief heraus. Er hebt ihn fchnell von der Gebe auf.

Sieh, fieh! was fam denn da geflogen? Ein Brief von meiner Gattin Hand.

#### Lifette.

D geben Sie her ben unnügen Sand! Ich hab' ein Blatt, daß ich gestern fand, Bur Uebung wie ein Briefchen gebogen.

Und meine Frau? -

Lifette.

Betraf mich dabei, Und schrieb die Addresse aus Tändelei, Um eine Feder zu probiren.

Otto.

Das könnt zu schlimmen Gedanken mich führen. Im! warum traf denn ihre Babl Gerade den Namen des Herrn von Dabl? — Darüber will ich sie boch befragen. Lauf du indessen getrost in die Stadt! Wenn alles so ist, wie du sprichst, so hat Die ganze Geschichte nichts zu sagen.

Lifette.

Das Blättchen aber weut' ich mir Doch unterthänig gurud erbitten.

Otto.

Bas nuft bir fo ein Schnifden Papier? Geh beinen Gang mit eilenden Schritten!

#### Lifette.

Gleich, gnabiger herr! Ich habe nur Noch etwas Bergefines im haufe gu holen.

Otto vertritt ihr ben Weg.

Buruck, bu liftige Kreatur! Ich rathe bir made bich auf bie Sohlen, Und komm mir unter zwei Stunden nicht Im Schloßbezirke vor's Angesicht!

Lifette ichleicht fort. Otto fieht mit gefenftem Saupte, Die Augen auf den Brief geheftet.

Du Grab ber Ruhe! Du Wiege ber Reue! Ich blicke bich an mit kaltem Graun. Soll ich bich öffnen? Soll ich ihn schaun, Den starren Leichnam ber ehlichen Treue? — Ich bebe bavor; boch es muß geschehn.

Gr erbricht beni Brief und lief't.

Du Schlange! — So mit mir umzugehen!
Du wolltest mich stufenweise gewöhnen,
Ein frommer, geduldiger Hahnrei zu seyn!
So leicht läßt ber alte Husar sich nicht krönen;
Das sollst du füblen, und lange bereun.
Ha sieh, du Falsche dort kommst du gegangen,

Schon ftattlich geschmückt bem gelabenen Gaft! Statt feiner foll bich bie Rach' umfangen, Die ungerufen ben Schulbigen faßt.

#### Blandine.

hier treffen wir und? — Doch was fehlt bir? Ich fiaune! Du bift gang verändert, gang sichtlich zerftreut.

#### Otto.

O nein! Ich bacht' in ber besten Laune Un eine alte Begebenheit.

Blanbine.

Darf ich fie wiffen ?

#### Otto.

Du follst sie erfahren. Dieß Schloß bewohnte vor hundert Jahren Ein ehrbarer Ritter, so alt als ich; Der freite noch mit grauen Haaren Ein Weib, das dir an Jugend glich. Im Unfang lebten sie friedsam wie Tauben. Sie, eine Tochter der Heuchelei, Beschwahte den biedern Alten zum Glauben, Langbein's sammtl. Schriften. Ul. Bb. 28

Dag er geliebt und geachtet fen. Doch batte fie gern auf bem Beberftuble Der Parge fein Lebensgespinnft gerftort; Denn beimtich wohnt' ihr im Bergen ein Buble, Der hatte fie bestrickt und bethort. Ginft, als fie mit ihm fich erfreuen wollte, Schrieb fie ein Briefden, und lud ihn ein. Der Thurm, por bem wir jest fteben, follte Der Schauplat ihres Berbrechens fenn. Bum Unglud erfubr ber alte Ritter Den leisen Entwurf verbotener Luft, Und ein gewaltiges Borngewitter Bog fich zusammen in feiner Bruft. Er ftellte fich ftill im Thurm auf bie Dache; Die treulofe Bublerin fchlüpfte binein, Sab ibn ba ftebn, wie ein Bild von Stein. Und flog guruck, wie ein Bogel vom Dache, Doch er - erariff fie, und fperrte fie ein.

Bei biefen Worten filft er Blandinen rafch in ten Thurm, und verriegelt bie Pforte.

# Blandine inwendig am Gitterfenfter:

Wie foll ich bas beuten? Lag mich ins Freie! Womit verbient' ich ben harten Scherz?

Otto.

Du kannst noch fragen? bu Ungefreue! Dieß Blatt verrieth mir bein Schlangenberg, Er zeigt ihr den aufgesangenen Brief. Genieß ein Weildhen am steinernen Tische Dein Brot, mit Thränen der Reue gemengt! Wer Liebe mit Bosheit vergist, der fängt

In folden Waffern folde Tijde.

### Der Dichter und die Feder.

#### Die Feber.

Muß ich nun an ben Tanz? Die Seele raubst bu mir, Und einen Schnabel gibt bein Messer mir basur. Das bünkt bich wohl erlaubt, weil auch, wie hohle Klappern, Leer und gemüthlos oft die Menschen weidlich plappern?—Der schwarze Becher sieht vor mir schon übervoll, Woraus ich Gallensaft mit Abscheu trinken soll; Und so trisst mich das Loos, gleich diesem Krüppelhausen Bon Kielen neben mir, mich stumpf und kurz zu lausen, Wie einst auf langer Jagd, ohn' eine Ruhestatt, Des Lügners Windhund sich zum Dachs gelausen hat.

#### Der Dichter.

Micht andere! Und wozu bie wunderlichen Klagen? Was unterm Mond besteht, muß sein Geschick ertragen. Gern hättest du vielleicht, da bir's nicht hier gefällt, Als Glied vom Flederwisch, zur Köchin bich gesellt?

#### Die Feber.

D feineswegs! Ich mag nur bir nicht angehören, Beit Dichter alle Welt mit Fabelwerk bethoren. Ich wunsch' ein andres Sach.

#### Der Dichter.

Sut, ich entlaffe bich, Denn beines gleichen gibt's noch Taufenbe für mich. Du kannft, wohin bu willft, auf Albenteuer reifen, Und ich will dir sogar die Wege bazu weisen. Dort wohnt im grauen Wolf ein tüchtiger Jurift! Er ist, so sagt der Neid, ein etwas böser Christ; Allein er paßt für dich: ein Graul sind ihm Gedichte, Und mehr behaget ihm die tollste Mordgeschichte. Er braucht der Federn viel; er schrieb sich damit reich, Und ausgeschöpft von ihm ward schen ein Tintenteich. Weit, wie ein Tauzsaal, ist sein ehernes Gewissen; Der Scham bat er den Kopf recht herzhaft abgebissen, Und ihn umstrablt der Rubm, daß er den Wahtspruch hat: Fiat justitia et mundus pereat!

Bas haltst bu von bem Herrn? Willst bu bich zu ihm wenden?

#### . Die Feber.

Id bante fdon. Mir graut vor Rabutiftenhanten.

#### Der Dichter.

Co geh' ins goldne Sag jum alten Rentner Mard, Der burch fein gutes Berg ein fleiner Erofus marb. Gin wunterseltner Fall! Doch ihm ift es gelungen, Und fobes Lob ward ibm von jungen herr'n gefungen, Weil er, ein Freund in Noth, mand Darlehn ihnen gab, Wenn fle verpfändeten ber reichen Bater Grab. Er ließ zwar Sundert ftets vom Sundert fich verfchreiben, Und faumte nicht, Die Schuld mit Sturm berbei gu treiben, Doch eben baburch tritt fein gutes Berg ans Licht. Ich thue bieß, fagt er, aus reiner Menschenpflicht, Damit in Bufunft fid bie Buftlinge bedenken, Bevor fie in ein Meer von Sorgen fich verfenken. Co practisch lehrt Berr Mard noch beute die Moral. Geb' bin, und mifche bich in feiner Rebern Babt! Subrit bu bas Binfenbuch bei biefem Gohn ber Tugenb, Go nimmft bu felbft mit Theil an Befferung ber Jugend.

#### Die Feber.

D pfui! ich foll bem Dienst bes Wucherers mich weihn? Der Dieb, ber Rabe, mag ihm feine Febern leihn!

#### Der Dichter.

Mun, so empscht' ich der Herrn Saus, ben Zeitungefchreiber. Er webnt im Blasebalg, beim Hospital ber Beiber. Die Bluthe feines Stole, Die Bierlichkeit und Rraft, Dantt er ben Grazien in feiner Nachbarichaft. Er fucht fie fleißig beim, fie fpinnen an ber Runtel, Er fist in ihrem Kreis, belauschet ihr Gemuntel, Und jede Renigfeit, Die ihrem Mund entwifcht, Wird in ber Beitung treu bem Lefer aufgetifcht. Doch fpaghaft forpet er bie alte Dame Babrbeit. Bergebens predigt fie, und pocht auf Connenklarheit: Er flopfet, fo fie nicht nach feinem Ginne fpricht, Sich Baumwoll' in bas Dbr, und lacht ihr ins Geficht. Er ichtaat fich öffentlich, wenn Aurften blutig rechten, Bu einer ber Partei'n, und bilft ibr mader fechten. Der Reinde Phalanr ift ibm nur ein Rartenbaus, Und mas nicht fallt, bas reift mit Safenfeigbeit aus. Doch fein geliebtes Deer fiebt im Rartatichenwetter Die Tels und Gide feft, und mundenfrei wie Gotter.

#### Die Teber.

Sehr machtig ift herr Saus, sehr butbsam sein Papier! Allein ich manbre boch zu einer andern Thur.

#### Der Didter.

Bielleicht madfit bu bein Glud im rofenfarbnen Uffen. Dort ficht ein junger Fant mit Amord golbnen Waffen.

Sein Spiegel zeiget ihm ben schönsten Mann ber Welt, Der, wie er selbst gesieht, ben Frauen stark gefällt. Er hauchet fort und sort aus seines Herzens Tiese Auf seidenes Papier die zartsten Liebesbriefe. Die Weiblein sehret er mit süßer Schmeichelei, Der Ehe Heiligkeit seh nur Pedanterei; Den Mädchen winkt er zu, sich aus ben schweren Ketten Der väterlichen Zucht in seinen Arm zu retten. Kurz, er versieht den Pfiff! Drum slieg' in seine Hand! Schon harrt im Schreibepult ein Blatt mit goldnem Rand Auf beines Schnabels Kuß.

#### Die Teber.

Bum henfer mit bem Laffen! Ein Sittentribunal follt ihn ins Buchthaus fchaffen.

#### Der Dichter.

D Grillenfängerin! Wir mustern Haus für haus, Und immer stellst du was an braven Mannern aus. Will sich vielleicht dein hang zur Trägheit nur verschleiern, Die vor Geschäften stieht, und ewig wünscht zu seiern? Je nun, ist das der Fall, so weiß ich auch wohl Rath. Begieb dich zum Pallast des ersten Manns im Staat, Zu Seiner Excellenz dem Grasen von Dunsthausen. Es wird bir Anfangs zwar vor Attenbergen grausen, Die in dem Cabinett des Herrn Ministers siehn, Doch fürchte darum nicht, es werde schlimm dir gehn. Die Alpen von Papier, durch deren enge Gassen Der Supplifant sich frümmt, sind nur Parademassen. Der Graf berührt sie nicht; er schont sich, wie bekannt, Alls guter Patriot, für's liebe Baterland, Weit er vom Arzt ersuhr, daß man der Lebensbache Gesunden, wellen Strom durch Kopsarbeiten schwäche. Sie überläßt der Graf dem treuen Sekretär, Und leift zu dessen Fleiß den beben Namen her. Am Spieltisch schwächens schreibt, ist die Besoldungsquittung.

#### Die Feber.

Das hielt' ich freilich aus bis an bas Weltgericht, Doch fcham' ich mich.

Der Dichter.

Warum? Der Graf schämt sich ja nicht!

#### Die Feber.

Er ift ein großer herr und barf fich viel erlauben. Was man am Abler lobt, bas tabelt man an Tauben.

#### Der Dichter.

Wohl wahr! Nun schlag' ich bir bie lehten Orte ver. Befördre Menschenglück im Lotterie-Comtor, Seh' zu dem Doctor Saft, ein Säftchen zu verschreiben, hilf einem Steuerrath die Steuern höher treiben, Entwirf und führ' and Biel der Hoscabalen Plan, Und zettle Krieg auf Krieg in Cabinetten an!

#### Die Feber.

halt ein! Ich follte mich in Menschenblute baben, Und ben gerechten Fluch ber Bolfer auf mich laben?

#### Der Dichter.

Berlassen willst bu boch der Musen Lustgebiet, Wo niemand dich verwünscht, wo hold der Friede blüht! Ihm, ach! seit langer Zeit von Land zu Land vertrieben, Ift eine Freistatt nur in Liedern noch geblieben. Da wird ihm liebevoll, wie einer jungen Braut, Ein Blumenparadies von Dichtern angebaut. Ein Chor von Mädchen scherzt im Dust der Rosenlauben, In Bechern von Kryssall schäumt Nettar ebler Trauben, Und wer mit ossnem Sinn in diese Schöpfung blickt, Fühlt sich dem bangen Kreis der Wirklichkeit entrückt — Hochherzig aber sührt der Dichter oft auch Kriege

Für Wahrheit und für Necht, und freut fich schöner Siege. Er bonnert gegen Troch und gegen stolzen Wahn, Doch ruft ber Irrende mit Glimpf zur rechten Bahn. So wirft er, still beschränkt und von dem Stück verlassen, Mehr für der Menschheit Wohl als hundert macht ge Baffen, Und wann sein staches Grab langst Thau und Neif besällt, Dann lebt und wirkt sein Geist noch im Gewühl der Welt.

Die Feber.

Wie todent Schilderft bu bes Sangere Thun und Treiben!

Der Dichter.

Sest iprady id ernft und mahr.

Die Teder.

Laß uns beifammen bleiben!

### Der Unhold.

Es lebt ein Unhold, schwach geboren, Und so mit Sinnen schlecht versorgt, Daß er vom Esel oft bie Ohren, Die Augen von dem Maulwurf borgt.

Er hinkt an einem Krüdenstocke Rings um ber Erbe großes Rund. Sein Kopf ist hoht wie eine Glode, Und so, wie sie, larmt auch fein Mund.

Umfangen von bes Blöbfinns Neien, Bahlt hier und ba fein Zwerggemuth . Sich unverständig einen Götzen, Bor bem er, wie ein Stlave kniet.

Im Musentempel schreit er: "Bunder!" Sobatd fein Gög ein Werk erzeugt, Und muthet, wenn bei Gögenplunder Der Kenner achselzuckend schweigt.

Doch fliege mit ber goldnen Leier Apoll vom Belikon berab, Sie lodte nicht bem wilben Schreier Das kleinfte Beijallswörtchen ab.

Nach seinem alten Köhlerglauben Ift Lob und Tadel ihm nur feil; Und barum nennt man biesen Tauben Und blinden Molch — bas Berurtheil.

### Die gelehrten Banker.

Der Kämpshahn sträubt sein Gesieder empor, Und weiset Schnabel und Kralle: So schreitet ihr immer geharnischt hervor, Und tauchet die Wassen in Galle! Was frommt es, daß ihr euch feindlich versolgt, Und einer die Shre des andern erdolcht?

Wohl läßt sich, wem es nur sonst gefällt, In Frieden alles behandeln. Es gehn viel Straßen hin durch die Welt; Man kann ohne Drängen sie wandeln. Sie laufen am Ziel erst in Einen Punkt, Wo niemand mit seiner Gelehrtheit mehr prunkt.

### Gevatterbrief

eines Buchhandlers an einen Trompeter.

Mein liebes Weibchen hat mich heut Mit einem Jungen, ber ins Leben Aus muntern Lugen lacht, erfreut. Ich eile, bir von dieser Reuigfeit Freundschaftliche Rotiz zu geben, Denn sieh, bu sollst ben Prinz mir aus ber Taufe heben.

Dich, alter Schulfreund und Patron, Sab' ich bagu erwählt, weil immer nach den Pathen Die Kindlein, wie man fagt, gerathen.
O thate bas boch auch mein Gehn!
Lernt er, wie bu, posaunen und trompeten,
So ift zu feinem Gluck ihm weiter nichts von nothen.

Buchhanbler einft, foll er gur Schlacht Co wenig als jum Sange blafen: Er foll nur bann mit aller Macht In feine Rubmtrompete rafen, Wann ihm ein Schreiberhuhn ein Gi geleget hat. Und ift bas Ding auch hohl und matt, (Denn man läßt gern fid) nur wohlfeile Gier legen) So muß er besto mehr bie Lunge brob bewegen. Mand Windei, welches jum Genieß Dicht tauget, weil Apoll es unbefruchtet ließ, Berfauft fich reißend bann, und bringet goldnen Segen. Die Rinder ftreden ihre Sand Die meiften Meniden gern nach ausvosauntem Zand. Befonders wedt der garm um schlechte Bucherwaare Das gläubige Bertraun ber Leibbibliothekare, Und unfer einer fpart bie großen honorare.

Sey also mein Gevattersmann, Um beinen Geist in meinen Sohn zu senten. Auch bitt' ich, bamit er sich zeitig üben kann, Ihm ein Trompetchen, statt bes Pathengelbe, zu schenken.

-00

### Der Schreiner in seiner Werkstatt.

Gefund erwacht, bem himmel Dant! Git' ich zu meiner hobetbant, Die schon der Morgen übergutdet. Ein Müßting fieh' um Fürstensotd! Mein Fteiß, ber saubre Werke bitbet, Berwandelt holz in Gold.

Ein Nachbar.

Sott gruß' Guch, Meifter! Dabt ihr's gehört? Mein haus voll fleiner Geister Ward noch vermehrt. Mein Weib gebar mir einen Knaben, Drum möcht' ich eine Wiege haben. Der Schreiner.

Biel Gtück und Heil!
Ich will in Gil
Des Knäbleins Bett zusammen fügen.
Recht leicht und flott
Soll's mit Bergnügen
Sich groß und klug dein wiegen.

Der Nachbar.

Das gebe Gott!

Der Schreiner

Mein goldnes Handwerk tadle Keiner! Sobald ber Mensch ins Leben blickt, Bedarf er flugs die Kunst der Schreiner, Und sanster Schlaf erquickt Ihn in der Schaufel, die wir bauen. Doch, wann der Jugend Nosenauen Ihm nicht mehr blühn, Dann sassen ihn und schütteln ihn, Wie Fähnlein hoher Thürme, Mit wilder Macht Des Schicksals grause Stürme,

Und manche lange Kummernacht Wird ruheles von ihm burchwacht.

#### Ein Jüngling.

Ich tanze, Freund, seit zwanzig Stunden Durch einen Freudenhimmet hin!
Des Baters harten Gegensinn
Hat Lieb' und Treue überwunden.
Etisabeth ist meine Braut,
Und nächstens werden wir getraut.
Nun schaffet uns, mein Lieber,
Geschwind ein Hochzeitbett!
Doch ja höchst nett,
Ein Nichts arüber
Bom Zierlichkeit!

#### Der Schreiner.

Id, bin gu Gurem Dienft bereit. Das Wert foll feinen Meifter loben.

#### Der Jüngling.

Rur, Freund, bie Arbeit nicht verichaben! Denn Stügel bat bie Beit.

# Der Schreiner

Wohl hat sie Flügel für die Liebe, Doch Schneckenfüße für den Haß! Des Herzens inneres Getriebe Wer kennet das? Der Neigung zarfe Näder stocken Bisweilen plöhlich, und die Zeit Spinnt dann am Lebensrocken Für Mann und Weib nur Leid. Das Eh'vett ift die Stelle, Wo oft umher ein himmel blüht, Doch öfter eine Hölle Verzehrend glüht.

#### Gine meinenbe Frau.

Ad, ich ward Witwe! Bor zwei Stunden hat meinen braven Mann der Lod, Nach langem Siechthum, fanft entbunden Bon aller Erbennoth.

#### Der Schreiner.

Wohl ihm! Doch Guch muß ich beklagen. Der Mann war sonder Falsch und Arg.

#### Die Bitwe.

D Gott! - - Bereitet ihm ben Sarg! Mich lagt mein Schmerz nichts weiter fagen.

# Der Schreiner

Nun, Wieg' und Brautbett, muffet ihr Dem Sarg ben Borrang geben.
Der Tod beherricht bas Erbrevier;
Da hilft kein Widerstreben.
Er löscht bes Lebens Fackel aus,
Und zwingt burch ber Berwesung Graus,
Ihm nach brei Jammertagen
Sein Opser hinzutragen
Ins enge, finstre Haus.

Ich aber will ben Zufall segnen, Der mir ein hehres Schauspiel bot:
Ich sabe Leben, Lieb' und Tod
Sich unter meinem Dach begegnen.
Welch' andre Zunft erfährt bas Glück,
Daß so, von Lebr' und Trost begleitet,
Durch ihre Werkstatt sinnvoll schreitet
Des Menschen waltendes Geschick?

Die Liebe weckt bas junge Leben, Man sieht es eine kurze Zeit In ihrem Sonnenglanze schweben, Dann legt's sein schweres Erdenkleib Sanst in die kühle Todtenlade, Und schwingt, bestrahlt von Himmelgnade, Sich freudig zur Unsterblichkeit.

### An meinen Vater.

(3m Namen feiner Kinder und Enfel, ale er am funf= zehnten Marz 1806 fein Jubitaum, ale Jufifzamtmann zu Radeberg bet Dreeden, feierte.)

In bem Schreckensjahre, ba bie Sachsen Sich in Feindes Sande fallen sahn, Tratit bu, taum jum Mann empor gewachsen, Ster Greis, in der Geschäfte Bahn; Und du gingst mit Muth Durch des Krieges Gluth, Gingst getrest durch manchen Dornenhain, Wann es galt, der Dienstpflicht treu zu seyn.

Nobe Willführ zügettofer Schaaren, Stürmisch brausend wie das witbe Meer, Machte bir in sieben Jehdejal-ren Dit dein Amt und Leben selsenschwer: Doch durch Gottes Avast Stanbst du heldenhaft, Und der Schuchgeist ebelichen Glücks Trug mit bir die Lasten des Geschicks.

Denn vier Monden nach dem Eid der Treue, Der dem Staat von dir geschworen war, Schworst du, ohne Furcht vor später Reue, Deiner Gattin Lieb' am Trauaster; Und noch nie bereu't, Blüht der Bund bis heut, Der uns sie, die brave Mutter, gab, Die wir ehren bis an unser Grab.

Dahin gingen, ach! zwei theure Glieber Unfere hauses jungft zu fruh voran, Und mit Antheil bliden sie hernieber Auf bein Strenfest vom Sternenplan. Trauernd seufzen wir: "Wären sie noch hier!"
Doch sie füstern, rings von Glanz umhellt: "Wir sind Burger einer bessern Belt!"

Darum störe keine Tobtenklage Dieser schönen Stunden heitern Ton! Würden boch viel solcher Freudentage, Guter Bater! deiner Tugend Lohn! Doch dein Auge spricht: "Kinder, rühmt mich nicht!" Und so wäge denn ein Fremder ab, Wie du führtest beinen Richterstab. Alber baß in beines hauses Schranken Du ein treuer Bater warst und bist, Das muß bir mit lauter Stimme banken, Wer ein Mitglied beines hauses ist. D, wie sohnen wir, herzensvater, bir? Könnten wir bein Lebensgluck erhöh'n, ha! wir wollten fuhn durch Flammen gehn!

Ruse ben hervor aus unster Mitte, Der bir kann ein Stab bes Alters sepn, Und er wird, nach frommer Kindessitte, Tag und Nacht dir seine Kräste weihn. Du, ber funfzig Jahr' Immer thätig war, Du verdienst mit hohem Nechte nun Auf ber Muße Blumen auszuruhn.

# Auf die Inbelhochzeit meiner Aeltern.

Am 22. Juli 1806.

Der Seist der Zeit verlacht der Vorwelt Sitten, Und höhnt die Schwester oft in Ernst und Scherz. Bohl ist er ihr in Künsten vorgeschritten, Doch, was der Kopf gewann, verlor das Herz.

Die Selbstsucht hat sich an den Platz gedrungen, Wo Biedersinn vor grauen Jahren stand. Die Falsche spricht mit glatten Doppelzungen, Und kein Vertrag ist ihr ein heitig Band.

Ruhm fen ber Beit, bie Gud, ehrwurd'ge Gatten, Bum Altar fah mit Jugenbichritten gehn! Was bamals hand und Mund gelobet hatten, Das hielt bas herz fo fest, wie Berge stehn.

Es treten beut ein balbes Sunbert Jahre Alls Bougen auf, und melben Guer Lob. Sie fahn, wie Guch zu einem Mufterpaare Gin feltner Bund von Tugenden erhob.

Ihr liebtet Gud, nicht in ben Blüthentagen Der Jugend nur, und auf bes Glückes Bahn: Ihr schleffet stebt in kummervollen Lagen Noch inniger Guch an einander an.

Ihr lebtet gang für Gurer Gohn' und Tochter Richt kleinen Kreis, ber um Guch ber entstand. Ihr waret unser Wahlfahrt treue Wächter, Und führtet und zum Glück mit sanfter Hand.

Euch gnugte, fireng' im eigenen Entsagen, Gin mäßiges, an Freuden armes Loos; Doch war fur uns ein hoher Burf zu wagen, So ichien, furmahr! fein Opfer Euch zu groß.

Ihr hattet felbft, bei eines Nothfalls Dringen, Durch helbentob bas Leben und gemahrt: Dem Bogel gleich ber, wie bie Dichter fingen, Mit Strömen seines Bluts bie Jungen nahrt. — Hod fiehet Ihr nun auf tes Alters Warte, Und blickt hinab ins tiefe Lebensthal. Da liegt vor Gud, wie eine Länderfarte, All' Gurer Werke ruhmbekränzte Zahl.

D, möchtet Ihr noch lang' hinunter ichauen, Bon Enkelkindern jubelvoll umtangt! Sinunter in die hellen, grunen Quen, Bo die Erinnerung Guch Rosen pflangt.

Wer fo, wie Ihr, auf bes Gewissens Wage Stets wog und that, was gut und rechtlich war, Dem bietet jeder Geist verlebter Tage Der Seelenruh balfam'sche Blumen bar.

Und Engel winden fie bereinft ju Rrangen, Die fühlend fich um feine Schläfe ziehn, Und oben, wo die ew'gen Sterne glangen, Um fein verjungtes haupt unenblich bluhn.

### Der Schrmeister.

Herbei, ihr verzogenen Kinder bes Gluds, Guch rufet bas Unglud zur Schule! Es fichet mit bufterer Flamme bes Blide Quf einem eifernen Stuble, Balt Schlangen bes Bliges in nerviger Sand, Und Donnergewöll ift fein buntles Gewand.

Woll Unmuth erscheinet ber Jöglinge Schaar, Und harret der surchtbaren Kunde. Der Lebrmeister späht, wie nach Beute der Aar, Auf sie berab in die Runde. Sein sunkelndes Auge weilt hier und weilt dort, Doch seinen Lippen entslieget kein Wort. Die Winde verwehn, wie ein Körnlein ber Saat, Den flüchtigen Wortschall ber Lehren: Drum will euch ber Meister burch fühlbare That Bum Dienst ber Weisteit bekehren. Landplagen, entrufen bem stygischen Pfuhl, Umstehen gerüftet ben eisernen Stuhl.

Den prangenden Krieger, der, stolz auf sein Schwert, Die Söhne des Friedens verachtet, Und sich als das Hauptglied vom edelsten Werth Um Körper des Staates betrachtet, Den reißt in die donnernde Feldschlacht der Krieg, Und scheuchet von seinem Paniere den Sieg.

Dem schwülftigen Reichen, ber hoch um fich blickt, Boll Trotz auf ben Göhen im Raften, Und fteinernes Herzens bie Armuth bebrückt, Statt hülfreich sie zu entlaften, Dem stürzen bes Krieges Harppen ins Haus, Und führen ben glänzendes Abgott hinaus. Den mußigen Schweiger, ber bobentos zecht, Und Beit und habe verpraffet, Indeffen sein darbendes junges Geschiecht, Gleich Schattengebilden, erblaffet, Den treibt, mit ebernem Stachel bewehrt, Die Noth zum Geschäftetisch und heimischen herb.

Sv geißelt mand,' anderes Jammergeschick Manch,' andere Frevier und Thoren, Und schreckt sie vom schlüpfrigen Jrrweg zuruck, Wohin sie sich taumeind verloren. Auch Schutblose werden mit Schärse gewarnt, Damit sie nicht einst noch ein Damon umgarnt.

Bestürzung und bleiches Entseigen burchbebt Des Unglücks vollreiche Schule; Die Lehrlinge siehen, von Sorgen umschwebt, Gebengt vor bem eisernen Stuhle, Doch schnell wird die Nacht auf bes Meisters Gesicht Bon Strahlen der Milbe verdrängt, und er spricht: "Sentt nicht bie Saupter so traurig und tief, Sleich niebergeschloßeten Salmen!
Ich soll, so lautet mein Sendungsbrief,
Erschüttern, boch nicht zermalmen.
Die waltende Macht, deren Diener ich bin,
Lenkt, strafend, zum Guten ber Irrenden Sinn.

Werft euch in die Arme ber hehren Bernunft, Folgt ihren beglückenben Lehren, Und fliehet der Thoren und Klüglinge Zunft, Die falfche Götter verehren: Dann wird durch den Donner, der über euch fracht Der Boben der Zufunft euch fruchtbar gemacht!"

# Der Kornwucherer und die Kartoftel.

Der Bucherer.

Ewig sey von mir verstucht, Du verhafte Pöbelfrucht! Dich gebar ber Schoos ber Erbe Für ben Schtund der Borsienhoerbe; Doch bes Menschen Sparsucht hat Aus bes Massviehs bunteln Roben Dich auf seinen Tisch erhoben, Und nun essen Dorf und Stabt Ohne Scham an bir sich satt. Pfui, o pfui! ift bas zu loben?

Die Kartoffel.

Lange von der Welt verlannt War ich in den Stall gebannt, Bis der Mensch, von Noth gewisset, Heil und Segen in mir sand. Sprich, warum bes Jornes Brand Drob aus beinen Augen blițet? Slückt's ber Eichel boch, wie mir! Sie, auch sonft nur Nahrungsquelle Für bas wüste Rüffelthier, Schwang sich an bes Kaffee's Stelle, Und bes Ebers Kost wird jest Gar als Leckerei geschäft.

#### Der Wucherer.

Blühtest Du nur in ber Solle! Was geht mich bie Gidel an? Sie bat mir fein Leid getban. Aber bu, bes Pobels Beibe, Die den Sunger wohlfeil stillt, Du haft Schuld, bag mein Getreibe Die nach meinem Bunfche gilt! Tauateit bu, bich aufzuhugeln, Wie bas Korn im Magazin, D. ich eilte bann auf Flügeln, Dich weither an mich zu giebn, Und bid bis zu Mangeljahren Unter Schlöffern zu bemahren: Doch, bu Schandtind ber natur, Dauerft wenig Monden nur!

Die Rartoffel.

Schönes Loos, fo früh zu fierben Für bas Lebenswohl ber Welt! Bucherer, bein Durft nach Gelb Burbe Taufenbe verberben, Die burch mich ein Gott erhalt!

## Des Sängers Amt.

1 8 0 7.

Der Frende Thron umschwebt bie Beit Oft allzu rasch auf leichtem Schwalbenflügel; Doch mit der Schnecke Langsamkeit Umschleichet sie der Freude Lodtenhügel.

Ad)! welches große Freudengrab Ift Deutschland jeht, bedeckt mit Kriegeswunden! Gebrochen ist ber Hoffnung Stab, Berzweislung zählt die bleierne Secunden.

Wer mit der Menschheit wohl es meint, Muß mannhaft sich dem eignen Schmerz entringen Um für den Freund, der trostlos weint, Die träge Zeit erheiternd zu beschwingen.

0

# Sinngebichte.

### Frühlingsgespräch

eines Landwirths mit feinem Freunde.

#### Der Landwirth.

Gin warmer Regen nur! Dann fleigt im ichonfien Flor Schnell alles aus ber Erd' empor.

#### Der Freund.

D weh! bas war' fur mid ein trauriger Gewinn! Id habe, Gott fey Dant! zwei bofe Weiber brin.

### Der Schmarotzer.

Was schmeichelt und was friecht Herr Schleich, Alm einer guten Mahlzeit willen! Dem Eimer eines Ziehborns gleich, wäckt er sich tief, um sich zu füllen.

## Der Luftschiffer von Sandwerk.

Ihr Menichen klaget für und für, Ihr konntet von ber Luft nicht leben: Seht bort bas Bundermännchen ichweben! Das lebt von ihr.

## Der Flucher.

"hol' mich ber Teufel!" flucht ber Bater vieler Bucher, herr Bav, beim britten Wort; boch ficher Tührt Lucifer ihn nimmer in fein haus.
Der ist zu klug, bieß Unheit sich zu stiften!
Es tofchte ja ber Strom von Bavens Wasserschriften
Das ganze höllenfeuer aus!

Als Rector Severus eine poetische Anthologie mit scharfen kritischen Noten herausgab.

Er pflanzte, daß wir ihn auch hier als Schulheren finden, Jungft einen Musenhain, um Ruthen brin zu binden.

Die Prillenmode. 1 8 0 9.

Mit Brillen zogen längst bie Spanier in Schaaren, Und bennoch ging, wie blind, zum Abgrund jüngst ihr Lauf. Bir Deutschen seiten erst, als wir gefallen waren, Bedächtig unfre Brillen auf.

#### Mars und Venus.

Im Chealimanach broht Mars, ale bofes Beichen, Biel Fahrlichkeit bem haupt vom Cheftaat, Denn manche schone Frau will gang ber Benus gleichen, Und ahmet nach, was diese that.

### Ewige Uenheit.

Der größten Dichter Namen alten Gar wunderschnell dem deutschen Publikum; Doch läßt schon fast ein halbes Säkulum hand Schlaff den seinigen in Taschenbuchern walten. Und immer glaubt man überall, Man sah' ihn jeht zum erften Mal.

# Deutschland oder Centschland.

Wir Söhne der Uneinigkeit, Wir lagen um den Kopf von Namen Des Vaterlands in ew'gem Streit, Und fahn, eh' wir zur Sinung kamen, Den Körper selbst zu Trümmern gehn. Wie konnt' auch so ein Reich bestehn!

# Die sitzende Jungfrau \*).

Jungfräulich faß Europa ftill; Auf Einmal hörte fie viel Schwerter um fich weben, Da ftand fie heftig auf, und will Seitdem fich noch nicht wieder sepen.

#### Der Geis des Alters.

Wie thöricht ift boch bas Beginnen ber Alten, Die jeden eller an Ketten balten! Sie stehen am Biel ihres Wegs burch bie Welt, Und forgen noch ängstlich für Reisegeld.

<sup>)</sup> Auf Landfarten , nach ber Berfiellung alter Geographen.

#### Chrenrettung.

Der Stadt N. N. Famitientheater Ift, beim Apoll! von trefilichem Gehalt; Und dennoch gab's so manchen Grillenvater, Der diesen Kunstverein, als unnüh, schalt. Doch zur Beschämung solcher Ehrendiebe hat die Gesellschaft nun, in turzer Frist, Durch drei bilbschöne Kinderchen ber Liebe Beweis geführt, daß sie — fruchtbringend ist.

### Das Seilmittel.

Red sendet ein Fantast — ich mag ibn fent nicht nennen — Gebruckten Aberwich an manches Fürstenhaus, Und wirkt dafür sich goldne Dosen aus. Nun immerhin! Wer wollt' es ihm nicht gönnen? Der kranke Mann wird sie sehr nühlich brauchen können: Er schnupse Nieswurzpulver braus!

# Die Mitgift.

Wo man Megarens Geist bei großem Brautschah trifft, Bird oft bem Brautigam bie Mitgift wahres Gift.

# Auf den Cod einer alten Kriegsgurgel.

Rlaget um ben ebein Kampfgesellen, Der so oft bie Stirn dem Feinde bot! Schwert und Feuer konnten ihn nicht fällen; Aber auf des Lebenswassers Wellen Schwamm durch seinen Schlund ber Tob.

### Der Geschäftige.

Rath Wilm verschieft viel Sand in Briefen weit und breit,

Alls wurde flugs ber Gang ber Reichsgeschäfte flocken, Ließ' er ber Schrift zum Trochnen Beit. — D Lug und Trug ber Citelfeit! Die Briefe, die er schreibt, sind von Natur schon trocken.

#### Die Ausnahme.

Ihr Deutschen machet euch vom Sprachgemenge lod! Doch mögt ihr General fiatt Feldherr manchmal schreiben.

Das bobe beutiche Wort gebührt ben Tepiern bloß, Die Serr'n vom Jethe bleiben.

# Der Widerspruch.

Ein Zoilus ber heut'gen Welt Sagt von ber Dichtkunft frech und troden, Es laffe fich bamit fein hund vom Dfen locken, Und fieh, er felber kommt und bellt!

#### Guter Bath.

Um setene Namen ist jeht oft bei Tausen Noth; Wer aber einen wünscht zu haben, Bei dem ihm nicht Nachäffung broht, Der nenne seinen Knaben Judas Ischarioth!

# Die Barte.

Wie fong bie Barte find um Pppe, Bang' und Rinn! Man foll fich jest umringt von lauter helben mahnen, Doch inander Großbart bat, im fprudmortlichen Sinn, Rein harden auf ben Zibnen.

# Die Seelenkäufer.

1 8 1 0.

Sie, ble im Blutfauf nicht ermuben, Gie fommen golobelaten uber's Meer, Und febn befürst fich um: benn ach! ber Marft ift feer. Und nichte ju taufen mebr, als - Frieden.

# Råthfel.

1.

Gine Schaar ungleicher Menschenkinder Wohnt in Ginem hause, Ropf an Kopf; Hier ein Fürst und bort ein Besenbinder, Der sonft ein armer, kabler Tropf.

Um ein kleines Sauffein achter Weifen Drangen fich Fantafien, wie ein Meer. Biel Bewohner thaten große Reifen, Undre find, in teinem Ginn, weit her.

Manche schwagen, wie die Fischmarkesweiber, Platt und albern in den Sag binein; Und sogar verruchte Strafenrauber Mischen fich in diese bunten Reih'n.

Alber fammttiche Gefellichafteglieber, Go verschiebnen Geiffes fie auch find, Beben einig, wie vertraute Bruter, Und betrüben nicht bas teinfle Rint.

Machtig berricht ber hauswirth unter ihnen, Und fie baben Dach und Sach nicht frei: Alle muffen Gelb Tafar verbienen, Und er will, daß teiner mußig fep.

Ihr Quartier bestimmt er nach Bebagen, Und verandert's ofe nach feinem Plan. Sind bie alten Aleider abgeerigen, Schafft er ibnen neue wieder an. Sie gehorchen ihm wie Stlavensceten, Und die withften Rauber halten ftill, Wann er fie hervor zieht aus ben Sohlen, Um fie auszuliefern, wem er will. —

Werther Lefer, bich herum zu neden, War mein Rathfel nun genug bemüht. Kannst bu mir geschwind ben Ort entbeden, Wo man jene Menidenfinder fielt? . 5.

Bon feiner boben Rednerbutme Schaut er beguem berab ind Grune, Ergöht fich febr an feinem wertben 3ch Und fpricht, wie mande Berren giteraten, Rur's Leben gern von fich, und immer nur von fich. Man meint, er thate Qunterrhaten! Doch ift der tadberliche Sant Der größte Saugenichts in feines Ronigs Staaten, Und allgemein bafür befannt. Er forgt taum, wie man fagt, für feiner Rinder Grommen. Und feine Frau, bat gleichen Ginn: Gie idmant, wie er, die Beit nur mußin bin. Und zwingt fogar - wenn wir bie Sade recht vernorimen -Mit Lift oit eine Rachbaren. Un ihrer Statt ins Wochenbert ju tommen.

Id bin ein Geschenk, tas Liebe bezeugt, Gin Thier, tas Stügel hat, aber nicht fleugt, Gin Sturm, ben ber Damon ber Zwietracht erregt, Und boch fich mit Jenen gleichnamig verträgt.

4.

Ihm flucht im Meer ber Waffermann, Doch ein versehter Buchstab kann Bei jedem frommen Türken Berehrung ihm bewirken. J.

-Es gibt wo einen Sof, er liegt zwar in ber Ferre, Doch kennen wir ihn altefammt —
Da glänzen keine Ordenssterne,
Da findet man kein Marichallamt,
Nicht Kammerberr'n, nicht Edellnaben,
Kurz, alles nicht, was andre Hofe haben.
Der Fürst, den dieser Dof umringt,
Vefiredt sich, wie von ihm so mancher Dichter singt,
Turch fanite Dald den Menschen zu gesallen;
Doch bat man sonst von ihm nicht eben viel Gewinn:
Denn, ohne Macht, ist er nur einer der Basallen
Bon einer größern Königin.

Aufrichtigeeit ift ihm Gefet und Pflicht. Wie fehr die Damen auch nach seinem Lobe burften, Er schmeichelt ihnen bennoch nicht, Und sagt sogar ben höchsten Fürsten Die Wahrheit fühn ins Angesicht.

7.

Wer Lust hat, ohne Hehl und Zagen Die Wahrheit Jedermann zu sagen, Braucht einen Mund, wie ich, von Stahl. Benn ich Putziungser den nicht hätte, Berbrennt' ich mir ihn tausendmal Bei meiner Herrschaft Toilette.

Ich bin ein Marterbolz, bin vieler herren Knecht, Und färglich nährt mich ter, ben ich ernähre. Mich hubeln hand und Kung, bald nüchtern, bald bezecht, Und manchen buntt' es wohl für seinen Sulden recht, Wenn ich ein Sonnenadler wäre.
Ei, greßen Dant! Dann wippt' ich meinen Gast, Troth seinem Stacket, seinem Prüget, In einen tüchtigen Moraft,

Und floge frei bin über That und Gugel.

Doch, eitser Bunfd! — Was nühten mir bie Ttuget? Gie enbeten boch nicht mein Leid.
Das sehrt mich ber Erfahrung Spieget;
Denn ein herr Ohm von meiner Benigfeit
(Der einen wohlbekannten Namen Lus einer fremden Sprache führt)
Ward einst von Getterband mit Tittichen geziert,
Und wird benn boch von herr'n und Damen
Seit jener grauen Zeit bis jest
Ganz unbarmherzig abgeheht.

Gr stellet sich, er heiße wie er will, Sammt vier und zwanzig Brüdern still Und ferzensteif in viele tausend Gassen, Und bilbet so bes Räthsels Borberglied, Das man bei allen Menschenklassen, Mur nicht bei roben Wilben, sieht.

Man geb', im Fall bas Rathen Mühe macht, Auf jenen Schutmonarchen Ucht!
Dort fichet er voll Ernst auf seinem Throne,
Das hinterglied bes Räthsels in ber hand,
Und macht bem jungen Beisheitssohne
Die ganze Brüberschaft bekannt.

10.

Er trägt bas, mas er sucht, auf seinem eignen Leibe, Und sorgte mit Musik für's Blatt, auf bas ich schreibe.

Die T ven laffen mich felten rubn; Der Beife gibt mir wenig zu thun. Mur einfach hat mich ber Biedermann, Doch boppelt ber Salichheit und Arglift Gespann. Mich fast bie Gerechtigkeit scharf ins Gicht, Jobem fie wist auf ihrer Bage, Und dennech breichen auch alle Tage Biel Rechteverbreher mit mir ver Gericht.

#### 12.

Der fleifigsten Geichöpfe Feind
Ift er, ber biefes Nathfel meint;
Ihm bient ibr Blut ale Nahrungemittel. Er setzit, ber Schuft, arbeitet nicht, Und ift ein schwacher, kleiner Wicht, Telb führt er einen großen Titel.

Ich gehe, spreche, spiel' und singe, Doch, nimmer mute, schlaf' ich nicht. Rund, gleich bes Bollmonds hellem Ringe, Ift mein bedeutendes Gesicht. Ich schaue, sonder Furcht bei Stürmen In Ricsengröße von den Thürmen; Doch hab' ich auch in Zwerggestatt In Zimmern meinen Lusenthalt.

Sey wer du willst — sey Bolkeregierer, Sey auch der ärmste Erdengast —
Ich bin der treue Rechnungeführer Des größten Schahes, den du hast!
Und trügst du Peru's Gold zu Haufen, So kannst du nicht zurück erkaufen, Was in Berlust mein Griffel schrieb.
Drum spare, was dir übrig blieb!

# 3 a halt.

| Die Muinen am Goc                             | 1118 1 |
|-----------------------------------------------|--------|
| Das hemd bes Gludlichen                       | . 13   |
| Die Eage vom Bischof Hatto                    |        |
| Die Harfnerin und der Mond)                   |        |
| Die Harfnerin und der Ritte                   | . 40   |
| Weschichte der harfnerin                      | . 41   |
| Der Rugtandel, ober die vier weitlid in Alter | . 35   |
| Amer und die Habsucht                         | . 60   |
| Der Kampf um die Braut                        | . (4   |
| Die Stelgen                                   | . 69   |
| Die Miederifiche                              | . 72   |
| Die blinde Stuh                               | . 78   |
| Der Ariege, und Friedens, Borett, 1807        | 0      |
| Die Wentiage                                  | . 59   |
| Pramarbas                                     | . 00   |
| Der Parasit                                   | . 57   |
| Die Erfcheinung                               | 105    |
| Die Ropbede                                   | . 1(3  |
| Der Bergenappe                                | . 113  |
| Amer und Caturn                               | . 117  |
| Der Rord                                      | . 129  |
|                                               |        |

#### - 414 -

| Die hölgerne Brant Ccit                                  | e 125 |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Der schlimme Fund                                        | 136   |
| Die Fahrt ins Ben. Rach einem alten Bottstiede           | 140   |
| Der Plauderer                                            | 143   |
| Die Narrenmühle. Gin atter Holgichnitt                   | 145   |
| Der Landjunfer und fein Budel                            | 149   |
| Die Spinne                                               | 156   |
| Die Masten                                               | 158   |
| Der Stubenschluffel                                      | 161   |
| Die Reise ins Bad                                        | 172   |
| Der Gaffreund. Legende                                   | 180   |
| Der Sarfner                                              | 204   |
| Der Jons                                                 | 206   |
| An die Landleute                                         | 209   |
| Der Rachtisch                                            | 212   |
| Der himmelsweg                                           | 215   |
| Jagers Rlagelied. (Mus einem ungedruckten Cchaufpiele.)  | 217   |
| Champagnerlied unter vier Augen                          | 219   |
| ભારતના                                                   | 221   |
| Schlefisches Phanderlied.                                | 223   |
| Die schone Rachbarin                                     | 225   |
| Der junge Goldat                                         | 227   |
| Muth im unglud                                           | 229   |
| Gruß der Freude, nach dem Frieden bei Litfit             | 232   |
| Der Zecher                                               | 235   |
| Der Jungting vom Lande, ein Gefellichaftstied            | 238   |
| Lied von der Rymphe gu Geitnau an der Lahn (Gefungen fur |       |
| einige Freunde derfetben zu Offenbach am Main.)          |       |
|                                                          |       |
| ~ " ( v ~ . ( . v                                        |       |
| Erzählungen und Fabein.                                  | -     |
| Die Beitige, vder bas natürliche Bunder                  | 210   |
|                                                          |       |
| Domitian und der Wihling                                 | 957   |
| wit willinging                                           | .401  |

#### **—** 415 **—**

| Der vernichtige Selbstmörter                              | 260  |
|-----------------------------------------------------------|------|
| Der Abler und die Schnede                                 | 263  |
| Die Ausforderung                                          | 264  |
| Die Gans                                                  | 266  |
| Der Alffe                                                 | 308  |
| Die neuen hemden                                          | 272  |
| Der Substitut des beiligen George                         | 273  |
| Der Sahn und der Rapaun                                   | 273  |
| Der Sofpoet                                               | 2-4) |
| Der Universalerbe                                         | 2-2  |
| Der Krangräuber                                           | 253  |
| Der Rapaun. Legende                                       | 251  |
| Der Igel und ber Dadys                                    | 259  |
| Joft und fein Diener                                      | 292  |
| Der Roch. Gin Atestermabrchen                             | 293  |
| Chillien and Phillippin                                   | 293  |
| Det ette milit                                            | 503  |
| Der Rirfdybaum, ober bie Echnie ber Dulbung               |      |
| Das war ich! Mach Jean de la Fontaine                     | 309  |
| Die Rabe in der Speisekammer                              | 317  |
|                                                           |      |
| Bermischte Gebichte.                                      |      |
|                                                           |      |
| In fetiben Waffern fangt man fetibe Sifte. Edwant in brei |      |
| Aften                                                     | 321  |
| Der Dichier und bie Geder                                 | 356  |
| Der Unheid                                                | 364  |
| Die gelehrten Banfer                                      | 365  |
| Der Gevallererief eines Buchbandlers an einen Trempeter   | 367  |
| Der Corenner in famer Bertftatt                           | 369  |
| Mu meinen Bater. (3m Ramen Giner Minder und Enfel, als    |      |
| er am funfgeonten Mary 1805 fein Zublifaum, als Juftige   |      |
| anitmann gu Madererg bei Dreeden, felerter                |      |
| Auf bie Bubelhechzeit meiner Meitern. Am 22. 3nte 1500    | 378  |

| Der Lehrmeister Geite                                             | 381 |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Der Kornwucherer und die Kartoffel                                | 355 |
| Des Gängers Amt. 1807                                             | 388 |
|                                                                   |     |
| Sinngebichte.                                                     |     |
| Frühlingegesprach eines Landwirthe mit feinem Freunde             | 389 |
| Der Schmarvher                                                    |     |
| Der Luftidiffer vom Sandwerk                                      |     |
| Der Flucher.                                                      | 391 |
| Alls Rector Geverus eine poetifche Unthologie mit fcharfen fritt: |     |
| Schen Noten heransgab                                             | 392 |
| Die Brillenmobe. 1809                                             |     |
| Mars und Benus                                                    | 393 |
| Emige Renheit                                                     | _   |
| Dentichland oder Teutschland?                                     | 394 |
| Die sigende Jungfrau                                              | 305 |
| Der Geig des Alters                                               |     |
| Chrenrettung                                                      | 396 |
| Das Seilmittel                                                    | 397 |
|                                                                   | 398 |
| Auf den Tod einer alten Kriegegurgel                              |     |
| Der Gefchäftige                                                   | 399 |
| Die Ausnahme.                                                     |     |
|                                                                   | 400 |
| Guter Rath                                                        |     |
| Die Barie                                                         | 401 |
| Die Seelenkaufer. 1810                                            | -   |
|                                                                   |     |

Räthie 1:







